

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Ser 85.76.42



## Barbard College Library

FROM THE

### J. HUNTINGTON WOLCOTT FUND

Established in 1891 by ROGER WOLCOTT (H. U. 1870), in memory of his father, for "the purchase of books of permanent value, the preference to be given to works of History, Political Economy, and Sociology," and increased in 1901 by a bequest in his will.



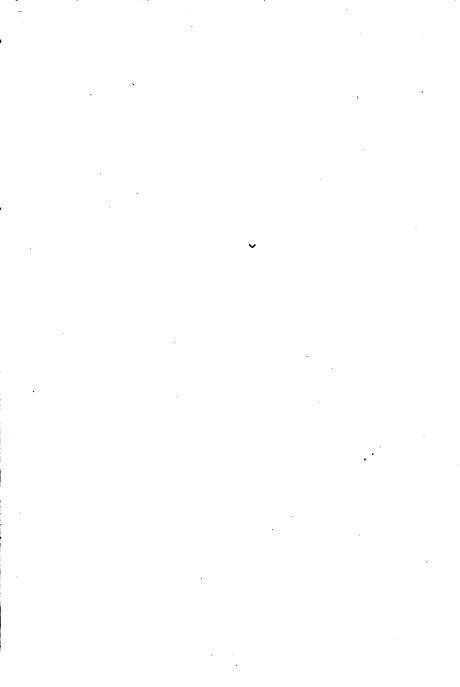

# Die Chronik - university

# Herimanns von Keichenau.

Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae

überfest von

Professor R. Nobbe.

3meite Auflage.

Durchgefehen von B. Battenbad.

Breis: 1 Mart.

Leipzig,

Berlag ber Dufichen Buchhandlung.

1893.

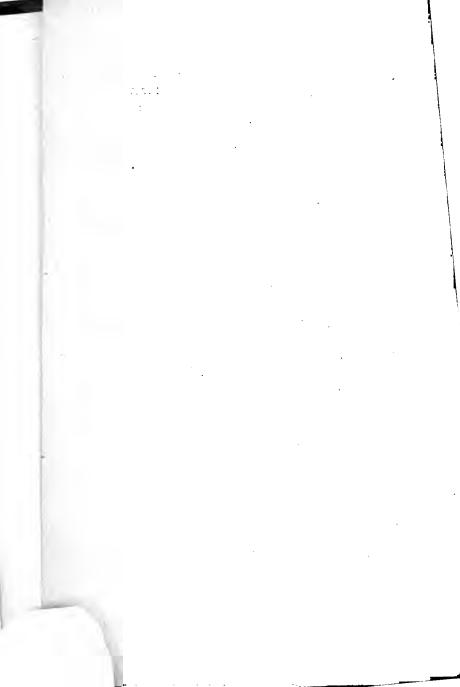

# Die Chronik Herimanns von Reichenan.

(Geschichtschreiber. Elftex Iahrhundert. Vierter Band.)

## Die Geschichtschreiber

0

ber

# deutschen Vorzeit.

Zweite Gesammtausgabe.

Elffen Iahrhundert. Vierfer Band. Herimann von Reichenau.

zerimann von memjenar

3weite Auflage.

**Leipzig,** Berlag ber Dykschen Buchhanblung.

## Die Chronik

## Herimanns von Reichenau.

Hermanne Contractus

0

Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae

überfest bon

Professor R. Nobbe.

3meite Auflage.

Durchgesehen von 28. 28attenbach.

Leipzig,

Berlag ber Dykschen Buchhandlung.

Ger 85.76.42

MAY 11 1907

LIBRARY.

Wolcott Lund.

### Dorrede.

heriman ober hermann, ber Lahme (contractus), ift eine der anziehendsten Perfonlichkeiten aus der mittelalter= lichen Mönchswelt. Von Kindheit an gichtbrüchig, bes Gebrauchs feiner Beine beraubt, mit lahmen Fingern, taum im Stanbe perständlich zu sprechen, unfähig ohne fremde Hülfe auch nur seine Lage zu verändern, hat er doch nicht nur eine für seine Beit staunenswerthe Gelehrsamkeit sich erworben und zahlreiche Werke verfaßt, sondern auch als Lehrer eine große Wirksamfeit gewonnen und viele Schüler gebilbet, welche mit rührenber Liebe ihm zugethan waren. Trop seiner schweren Bunge wird seine Beredsamkeit und seine Schlagfertigkeit in der Disputation Ja, er verstand fogar mit besonderer Runftfertigkeit Uhren, mufikalische und mathematische Werkzeuge zu verfertigen. Auch war er immer heiter und liebenswürdig und ließ sich nie durch fein trauriges Geschick verftimmen; dabei mufterhaft in ber Erfüllung aller firchlichen und menschlichen Verpflichtungen und energischer Borkampfer der Orthodoxie.

Wir erfahren bas alles burch ben ausführlichen, tiefgestühlten Nachruf, welchen ihm sein Schüler und ber Fortsetzer seiner Chronik, Berhtold, am Eingange seiner Chronik gewidmet hat. 1 Nur dadurch steht sein Bild weniger schattenshaft vor uns, als das der meisten Autoren dieser Chroniken.

<sup>1)</sup> Neberfest von Granbaur, Gefdichtidr. XI. Jahrh. 9. Band.

Hermann war von hoher Abkunft, ein Sohn des Grafen Bolfrad, dessen gleichnamiger Bater 1004 von Heinrich II die Grafschaft im Eritgau erhielt. Vermuthet wird, daß sie von den Berchtoldingen, dem Geschlecht der alten alamannischen Bolksherzoge stammten, und daß wieder die Grafen von Württemberg und andere von ihnen abstammten. Ihr Stammgut, nach welchem sie sich nannten, war Alshausen oder Altshausen im Oberamt Saulgau, wo Hermanns Mutter Hiltrud bestattet wurde und wo auch er selbst seine Ruhestätte sand. Hermanns Bruder Mangold, der Stammhalter des Geschlechts, nannte sich aber Graf von Veringen, und vererbte diesen Namen auf seine Nachsommen.

Geboren ist Hermann, wie er selbst berichtet, am 18. Juli 1013. Ein älterer Bruber, Wolfrab, war schon vorhanden; so wurde er, und nach ihm auch sein 1021 geborener Bruber Werner, für den geistlichen Stand bestimmt. Vermuthlich hat bei Herwortretende ungewöhnliche geistige Besähigung zu diesem Beschlüß mitgewirkt. Schon am 15. September 1020 wurde er der Schule übergeben — litteris traditus, was man auch so deuten kann, daß er für die Studien bestimmt wurde, allein dazwischen ist kein Unterschied, da die Laien längst aufgehört hatten, mit solchen Dingen sich zu beschäftigen, was wenig später Wipo als eine deutsche Unsitte beklagt.

Daß er gleich damals nach Reichenau kam, ist wohl nicht zu bezweifeln; es war durchaus üblich, und ja auch den Vershältnissen entsprechend, daß ein Knabe in das Kloster eintrat, in dessen Schule er aufgewachsen war, und er würde kaum unterlassen haben, es zu bemerken, wenn er an einen anderen Ort gebracht wäre, und von der späteren Übersiedelung zu

<sup>1)</sup> Solis Teutonicis vacuum vel turpe videtur, ut doceant aliquem, nisi clericus accivistur.

berichten. Auch war schon Rudpert, ein Oheim seiner Mutter, wie Hermann zum Jahre 1006 berichtet, Mönch im Aloster; so vornehme Knaben waren aber willsommen, und es kann baher dagegen nicht ins Gewicht fallen, worauf A. Schulte hingewiesen hat, daß eben damals zwischen dem Grafen Wolfrad und dem Kloster Mißhelligkeiten entstanden, welche den Abt Bern, aber doch erst etwas später, veranlaßten, den Namen des Grafen mit lupi consilium, Wolfesrath, zu übersehen.

In mancher Hinsicht war Hermann für das Mönchsleben sehr geeignet, durch seine Enthaltsamkeit — er soll niemals Fleisch genossen haben — und seine Keuschheit, auch in Worten und Gedanken, so wie den willigen Gehorsam, aber für manche der vielerlei Anforderungen, welche an die Genossen einer reichsbegüterten Abtei herantreten, war er wegen seiner körperlichen Hinsälligkeit doch nicht zu brauchen, und Priester konnte er auch nicht werden, obwohl er an Gottesdienst und Lobsingen sich eisrig betheiligte. Es waren daher wohl seine hervorragende geistige Bedeutung und seine erstaunliche Gelehrsamkeit, welche er vermuthlich auch schon früh für den Unterricht verwendete, wodurch der Abt Bern, selbst ein großer Gelehrter und sein Lehrer, bewogen wurde, ihm, nachdem er schon das dreißigste Jahr erreicht hatte, zuzureden, daß er das Mönchskleid annahm.

Als eine ber größten Zierden seines Alosters hat nun Hermann hier als Schriftsteller und als Lehrer gewirft bis an seinen Tod am 24. September 1054, in seinem 41. Lebensziahr.

Seine Schriften betreffen vorzüglich die Mathematik, Astronomie und Musik. Lettere übte er auch für den Dienst der Kirche durch Erfindung von Melodien für kirchlichen Gesang und Dichtung von Sequenzen und Antiphonen. Mit ungewöhn-

<sup>1)</sup> Beitschrift für Geschichte bes Oberrheins, R. F. III, S. 351. An der Ibentität ber Person ift wohl nicht au ameifeln.

licher Gewandtheit wußte er die mannigfaltigsten und schwierigsten Bersmaße zu behandeln, und davon ist ein überaus schönes und werthvolles Zeugniß und erhalten in seinem Gedicht über die acht Hauptlaster, welches er um 1045 an die Ronnen eines undekannten Klosters richtete. 1) Es sind sehr ernstliche Ermahnungen, aber der Ernst verbindet sich mit Scherz und anmuthigen Wendungen. Die gerühnte Liebenswürdigkeit Hermanns tritt uns darin anschaulich vor Augen.

Uns beschäftigt bier in besonderer Beise nur feine Chronit. Diefe galt lange Zeit als ein Zeugniß feiner außerorbentlich ausgebreiteten Belefenheit und feiner fritischen Sorgfalt. fehlte damals noch an einer chronologischen Zusammenfassung Der Beltgeschichte, welche fich in mürdiger Beise an die Berke des Eufebius und hieronymus anlehnte. Die vorhandenen Busammenftoppelungen waren ungemein burftig und ludenhaft. hier zuerft zeigte fich eine verftändige Bearbeitung des zuver= läßigsten Materials, wenn auch nur äußerlich, chronologisch. Es ift jedoch in neuerer Zeit von S. Breflau nachgewiesen worden, daß hermann bis zum Sahre 1043 ein alteres, da= mals neues Werk benutt hat, welches Breglau als die Schwäs bifche Weltchronif bezeichnet; aus bemfelben fchopfte auch ber dürftige und ungeschickte Auszug, welcher früher für einen Auszug aus Hermanns Chronik gehalten wurde 2. Aus demfelben Werk schöpften auch die größeren Jahrbücher von St. Gallen, und Wipo legte ben betreffenden Abschnitt seinem Leben Konrads II zu Grunde, wie ichon Steindorff nachgewiesen hatte. Da leider das ohne Zweifel bedeutende Werk, welches wahrscheinlich in St. Gallen entstanden ift, uns fehlt, fo konnen wir auch nicht wiffen, wie viel boch vielleicht hermann noch

<sup>1)</sup> Herausgegeben von E. Dümmler in der Zeitschrift für Deutsches Alterthum XIII, 385-434.

<sup>2)</sup> Ausgabe von Breklau als Chronicon Suevicum universale a. 769—1043, Mon. Germ. XIII, 61—72; vergl. seine Abhandlung im Reuen Archiv II, 576—596.

binzugethan bat. Für die ältere Reit find die Quellen bekannt und dieser Saupttheil ber Chronik hat für uns keinen Werth. Die Übersetung beginnt beshalb erft mit dem Jahre 901, bon wo an freilich auch noch die Reichenauer, Bersfelder und hildesbeimer Annalen (welche aber uns nur unvollständig bekannt find) die Grundlage bilden, aber doch schon eigene Bufate vorkommen; namentlich hat auch Hermann einige Nachrichten über feine Berfon und seine Familie aufgenommen, welche uns sehr willkommen find. Endlich bom Sahre 1040 an bis in sein Todesjahr 1054 hat er über die Begebenheiten seiner eigenen Beit mit einer Ausführlichkeit berichtet, welche fich von ber knappen Kurze des älteren Theils fehr unterscheidet. Reichenau lag an einer der großen Straßen nach Rtalien und mar fehr geeignet, um Rachrichten bon allen Seiten zu sammeln. 28a8 uns hermann berichtet, ift fehr zuverlässig; und es ift erstaunlich was er über die Ereignisse in Ungarn und in Holland in Erfahrung gebracht hat. Doch bleibt er auf der Oberfläche, und befriedigt nicht unsere Wigbegier. So hätte er namentlich über die für die Kirche fo hochwichtigen Borgange in Rom, vorzüglich im Sahr 1046, uns billig mehr mittheilen follen; man wird doch auch in der Reichenau viel darüber gehört und geredet haben. Bon dem eigentlichen inneren Busammenhange der Begebenheiten aber mag er felbst nicht viel gewußt haben; ein eigenes Urtheil auszusprechen hielt er nicht für seine Aufgabe, doch verschweigt er nicht, daß Beinrich III, bessen Besuch im Rloster 1048 dort große Freude erregt hatte, später die auf ihn gesetten Hoffnungen nicht erfüllte.

Man hat vermuthet, daß eben der Besuch des Kaisers 1048 und des Papstes Leo IX im folgenden Jahr ihn erst zur Aussarbeitung seiner Chronik angeregt haben, und darauf hingewiesen, daß, als er vom Jahr 1008 berichtete, der Abt Bernschon (1048) gestorben war, daß er 1009 bei der Vermählung

seines Vaters schon bessen 15 Kinder erwähnt, daß 1034 schon die 12 Regierungsjahre des damals eingesetzten Bischoss Ebershard von Constanz angegeben werden. Diese Stellen betreffen jedoch nur den letzten Theil der Chronik, während gerade der vorhergehende lange und umfassende Arbeit ersorderte. Wenn er aber hierfür die sertige Unterlage in dem erwähnten Werkschon vorsand, so genügten allerdings wenige Jahre. Immerhin möchte es doch anzunehmen sein, daß er schon früher begonnen hatte, Nachrichten über Heinrichs III Regierung zu sammeln und auszuschreiben; vielleicht waren ihm auch Auszeichnungen von Wipo zugekommen.

Die 1851 vom Herrn Professor Nobbe versaßte Überssehung habe ich durchgesehen und berichtigt, auch einige Ansmerkungen hinzugefügt. In den Ortsnamen und Sigennamen ist meistens, doch nicht immer, die ältere Form hergestellt, für Augia jedoch der einmal geläufige Name "Reichenau" geslassen, obgleich er dieser Zeit noch fremd ist.

Berlin, Nov. 1892.

W. Wattenbach.

## Die

Chronik Herimanns von Reichenan.

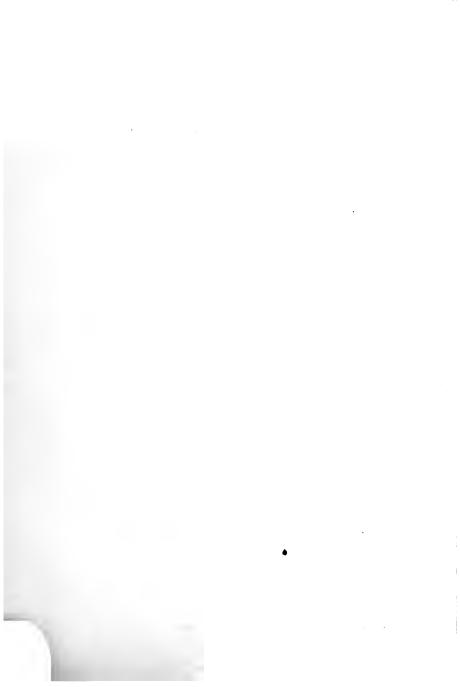

## Herimanns Chronik.

### Ludowich das Kind 12 Iahre.

Jahre Christi.

901. Die Ungarn wurden auf ihrem Marsch nach Kärnten in einem Treffen besiegt und in die Flucht geschlagen. In demselben Jahre schlossen der Herzog Wohmar von Währen und der Norische Graf Flanrich, der sich zu ihm geslüchtet hatte, mit dem König Ludowich Frieden.

902. Die Ungarn greifen bie Mährer an, werben in einem Treffen befiegt und nehmen die Flucht. In eben diesem Jahre wurden Beringer, Reginolf und Gerhard, leibliche Brüder edler Abkunft. Söhne des Grafen Ato und der Abellinde, nicht weit von dem Nonnenklofter Buchau in dem Alamannischen Erichgau 2, welches ihre Mutter um diefe Zeit in frommem Gifer zu Ehre der heiligen Märtyrer Cornelius und Cyprian erbauet hatte, als fie ihre Schwester, eine Jungfrau, in der Absicht fie zu vermählen, beimlich baraus entführten, von ihren Feinden umringt und getöbtet, und von ihrer Mutter bei dem Aloster begraben. Dort wurde auch sie selbst, als sie, nach ihrer Rückkehr von ihrer Wallfahrt nach Jerufalem und andern heiligen Orten, ganz bem Dienste und ber Sorge für bas Seelenheil hingegeben, ihr Leben glücklich beschloß, beigesett, nachdem noch ihre gleichnamige Tochter, die Ronne war, als Aebtissin daselbst eingesett worden.

<sup>1)</sup> Am Feberfee; bas Rlofter felbft ift jeboch viel alter.

<sup>2)</sup> Zwijchen ber Donau und bem Bobensee, auch Eritgau genannt.

904. Zu Rom saß nach Benebict Leo der fünfte, vorher ein Leutpriester, als 120. Pabst ungefähr 2 Monate. Rach ihm, wie ich bei Einigen gefunden habe, saß Christoforus, vorsher Cardinal, als 121. Pabst 4 Monate auf dem papstlichen Stuhle, er wurde aber entsetzt und zum Mönch gemacht.

905. Zu Rom saß Sergius III als der 122. Pabst 7 Jahre und 4 Wonate.

906. Der eble und kriegerische Abalpert von Babenberg, ein Franke, besiegte seinen Nebenbuhler Konrad in einer Schlacht und töbtete ihn nebst vielen Andern.

907. Abalpert wurde, da seine Güter als die eines Rebellen vom König Ludowich verwüstet und seine Burg belagert wurde, angeblich durch Berrath des Erzbischofs Hatto und eines gewissen Liutpald, auf welche er sich sehr verließ, zum König Ludowich durch Borspiegelung eines Bertrags gebracht, aber enthauptet. Die Baiern wurden in einer Schlacht von den Ungarn besiegt.

908. Die Ungarn verwüsten Sachsen und Thüringen weit und breit. Liutpald wurde getöbtet 1.

909. Die Ungarn fallen in Alamannien ein und verwüften es.

910. Die Ungarn greifen Franken an und behalten in einer Schlacht die Oberhand. Abalbero, der ehrwürdige und berühmte Bischof von Augsburg, starb; nach ihm regierte Hiltine 13 Jahre.

911. Der junge König Lubowich stirbt, und wird zu Regensburg begraben. Nach ihm wurde, da in unseren Landen der königliche Stamm ausging, Konrad, der Sohn Konrads, zum König erwählt und gesalbt, und regierte 7 Jahre. Burschard, Herzog von Alamannien, wurde bei einem Aufruhr auf seinem Landtage getöbtet; für ihn drängte sich Erchanger zu dem Herzogthum.

<sup>2)</sup> Der Herzog von Baiern, welcher 907 am 5. Juli in der Schlacht gegen die Ungarn fiel.

### König Konrad 7 Jahre.

- 912. Die Ungarn griffen wiederum Baiern an, litten aber von den vereinten Heeren der Baiern und Alamannen am Fluß Inn eine große Niederlage. In diesem Jahre erschienen Kometen. Rudolf, König von Burgund, starb, und dessen Sohn Rudolf waltete 25 Jahre in diesem Königreiche. Zu Kom saß Anastasius der zweite als der 123. Pabst 2 Jahre und 2 Monate. Zu St. Gallen starb der gelehrte Magister Notker. Der Bischof Depert wird erschlagen; Einhard wird geblendet.
- 914. Die Ungarn verwüsten bei einem abermaligen Ausfall Alamannien. Zu Mainz folgte nach dem Tode des Erzbischofs und Reichenauer <sup>8</sup> Abtes Hatto Heriger in Erzbisthum und regierte 14 Jahre, in der Abtei aber Hug als 18. Abt und regierte 1 Jahr.
- 913. Salomon, Bischof von Constanz und Abt des Alosters zu St. Gallen, wurde von einem Verwegenen gefangen und in Haft gebracht. Zu Reichenau regierte nach Hugo Thieting als 19. Abt 3 Jahre.
- 915. Zu Rom saß Lando als 124. Pabst auf bem päbstelichen Stuhl 5 Monate; nach ihm Leo VI als 125. Pabst ungefähr 2 Monate, und nach ihm Johann X als 126. Pabst 14 Jahre und 2 Monate.
- 916. Die Ungarn brechen wieder heraus und verwüsten unter andern fast ganz Alamannien mit Feuer und Schwert jämmerlich. In demselben Jahre ward zu Altheim vor einem pähstlichen Boten eine Synode gehalten. Zu Reichenau regierte, nach dem Ableden des Abtes Thieting, der 20. Abt Heribraht 10 Jahre. Zu St. Gallen wurde die heilige Jungfrau Wisdorada in engern Gewahrsam gebracht.

<sup>1)</sup> Bischof zu Strafburg. — 2) Der Speiersche Bischof.

<sup>8)</sup> Im Text immer nur Augia genannt.

<sup>4)</sup> Graf Erchanger. — 5) Rämlich als Rlausnerin.

- 917. Die Ungarn zerftören, nachdem sie, wie sie begonnen, Mamannien verheert haben, die Stadt Basel, und fallen von da nach Verwüstung des Elsaß in Lothars Reich mit vielen Plagen ein. Erchanger, der sich in das Herzogthum Alamannien eingedrängt hatte, und sein Bruder Verhtolb führen als Rebellen Krieg gegen den König Konrad und ergeben sich endlich in Hossnung auf einen Vertrag, werden aber auf dessen Besehl bei dem Weiler Albingen am 21. Januar enthauptet.
- 918. Burghard wurde Herzog von Alamannien, und setzte sich in Besitz der Herrschaft; der König Konrad starb.
- 919. Graf Heinrich, von Geburt ein Sachse, wurde für den königlichen Thron erkoren, und regierte, ohne sich salben zu lassen, 18 Jahre. In der Schlacht bei Winterthur zwischen Rudolf, König von Burgund, und dem Herzog Burghard von Alamannien wird der König vom Herzog besiegt und in die Flucht geschlagen. Nach dem Ableben Salomons, Bischofs zu Constanz und Abts des Klosters zu St. Gallen, waren dessen Nachsolger Noting im Bisthum 15, und Hartmann in der Abtei ungefähr 4 Jahre.

### Rönig Heinrich der Meltere 18 Iahre.

- 920 Der König Karl von Gallien kam nach Franken. Zu St. Gallen ward die Jungfrau Rachilbis eingeschlossen.
- 922. Liuthard wurde von dem Herzog Burkhard nach Unterdrückung Heriberts zu Reichenau als Probst eingesetzt und die Mönche verbannt.
- 923. Das Blut des Herrn wird auf die Insel Reichenau von einer Frau gebracht, wie in einer schriftlichen Erzählung dort enthalten ist. Zu St. Gallen wurde Engilbert als Abt eingesetzt und regierte 9 Jahre.

<sup>1)</sup> Albingen am Redar unterhalb Cannstadt, oder Albingen auf der Baar in der Rähe der Quelle des Redar.

924. St. Ubalrich wurde als Bischof zu Augsburg ordisnirt, und regierte mit bewundernswerther Frömmigkeit und Gottesfurcht 50 Jahre lang.

925. Als die Ungarn wieder verwüstend Alamannien durchs zogen und bis an das Kloster von St. Gallen kamen, so wurde von einem derselben die eingeschlossene Jungfrau Widorada nach Erbrechung ihrer Zelle ermordet und mit dem Märthrersthum gekrönt, Rachildis aber, ihre Hausgenossin, durch Gottes Gnade undersehrt erhalten.

926. Die Ungarn stürmen nach ber Verwüstung Alamanniens durch ganz Franken, Elsaß und Gallien mit Feuer und Schwert wüthend. Der Herzog Burghard wird getöbtet. Der König Heinrich hält eine große Versammlung zu Worms. Herimann wird zum Herzog von Alemannia beförbert. Zu Reichenau wurde Liuthard 21. Abt und regierte 8 Jahre.

927. Heriger, Erzbischof zu Mainz, starb, und für ihn ers hielt Hilbipert das Erzbisthum.

929. Zu Rom saß Stephan VII als 127. Pabst auf bem beiligen Stuhle 2 Jahre und 1 Monat.

930. König Beinrich geht nach Böhmen.

931. Zu Rom saß Johann XI als 128. Pabst 4 Jahre auf bem pähstlichen Stuhle. Der König Heinrich bewirkte, daß bie Könige ber Abodriten und Nordmannen Christen wurden, und ging selbst nach Gallien.

932. Die Ungarn wurden bei einem Einfall in das Land ber Soraben von dem Heere des Königs Heinrich mit großem Berlust an Todten in die Flucht geschlagen und viele derselben gefangen.

933. Zu St. Gallen regierte ber Abt Thieto ungefähr 10 Jahre.

934. Zu Conftanz wurde nach dem Ableben des Bischofs Noting der durch hohen Abel des Geschlechts und der Gesinnung ausgezeichnete Konrad als Bischof ordinirt, und regierte ungefähr 41 Jahre die Kirche rühmlichst. Auch zu Reichenau regierte nach Liuthard der ehrwürdige Alawich als 22. Abt 25 Jahre.

935. Zu Rom saß Leo VII als 129. Pabst auf bem heisligen Stuhle 3 Jahre 6 Monate.

936. König Heinrich starb und wurde in Sachsen zu Chutilineburg 1, einem Ronnenkloster, begraben. Für ihn übernahm sein Sohn Otto bas Ruber bes Reichs und regierte kräftig ungefähr 38 Jahre.

### Otto der Große 38 Jahre.

937. Die Ungarn zogen burch Baiern, Alamannien und Oftfranken mit Raub, Feuer und Schwert wüthend, und nach bem Uebergang über den Rhein bei Worms, Elfaß, Lothringen und die angrenzenden Länder Galliens dis an den Ocean verswüftend, kehrten sie endlich durch Burgund und Italien nach Pannonien zurück. Die Klöster des heiligen Bonisaz und des heiligen Gallus gehen in Feuer auf. In demselben Jahre starb König Rudolf von Burgund und wurde in Agaunum beim heiligen Moritz begraben, und dessen Konrad übernahm für ihn die Regierung. Nachdem auch Arnolf, der Herzog von Baiern, gestorben war, bekam dessen Herzogthum Bertolf. Die Baiern empören sich mit vielen Andern gegen den König Otto.

938. Der König Otto rücke mit seinem Heere gegen die Baiern vor. Inzwischen wurde sein Bruder Heinrich von Ebershard gefangen. Nach dessen Befreiung und Eberhards Bersbannung griff er die Baiern wieder mit einem Heere an, und unterwarf alle außer Arnolf, dem Sohn Herzog Arnolfs von

<sup>1)</sup> Queblinburg.

<sup>2)</sup> Der Fleden St. Morit im Ranton Ballis.

Baiern. Inzwischen fielen die Ungarn in Sachsen ein, wurden aber von den Sachsen in einer Schlacht besiegt und mit bluztigen Köpfen zurückgeschlagen. Zu Rom regierte Stephanus VIII, der 133. Kabst, 3 Jahre und 4 Monate.

939. Der König Otto greift die aufständischen Lothringer an und kommt mit dem Heere dis nach Chievemont. Indessen fällt der König Ludowich von Gallien, Karls Sohn, in Essä ein; allein erschreckt durch Otto, der als er dies ersuhr, wiederkam, ging er in sein Reich zurück. Während der Belagerung der Burg Breisach durch den König Otto kamen die Häuchter des Aufruhrs, Herzog Sberhard, der getödtet wurde, und Herzog Gisalbert, der im Rhein ertrank, um, und die Bischse und Andere, die mit ihnen gegen den König gegangen waren, wurden in die Flucht geschlagen und zerstreut. Der König Otto aber wendete sich nach Uebergade der Burg wieder gegen Losthringen und untersochte dort alle Aufständischen außer dem Bischof von Weh?. Auch sein Bruder Heinrich streckte die Wassen und ergab sich ihm.

940. König Otto ging nach Gallien gegen König Lubowich, verwüftete einen großen Theil des Landes bis an die Seine und nahm die Fürsten Hugo und Heribert, die zu ihm kamen, auf. In diesem Jahre ward der Winter hart und es folgte eine Viehseuche. Hugo, Richards Sohn, stirbt.

942. König Otto verträgt sich mit Ludowich, König von Gallien, in Frieden. Ein Komet wurde 14 Nächte hindurch gesehn, und es kam eine ungeheure Viehseuche. Zu Rom saß Marinus II, der 131. Pabst, 3 Jahre 6 Monate auf dem heiligen Stuhle.

943. Die Ungarn fielen wieber in Baiern ein, man lieferte ihnen ein Treffen, und fie wurden befiegt und ergriffen die Flucht. Zu St. Gallen regierte Abt Gralo 17 Jahre.

<sup>1)</sup> Eine Burg an ber Maas im Fürstenthum Lüttich. — 2) Abalbero.

- 944. Am 16. April war ein Erdbeben.
- 945. Zu Rom saß Agapitus II, ber 132. Pabst, auf bem heiligen Stuhle ungefähr 10 Jahre. König Otto greift Galslien an.
- 946. Zu St. Gallen ging die eingeschlossene Jungfrau Rachildis zum Herrn ein.
- 947. Nach dem Ableben Berhtolfs, Herzogs von Baiern, erhielt Heinrich, der Bruder des Königs Otto, das Herzogthum. Liutolf, des Königs Sohn, nahm Ita, ein hochgeachtetes Fräulein zur Gemahlin. Mirmidona wird vom Feuer verzehrt.
- 948. Herimann, Alamanniens Herzog, ber, wie man sagt, die Cultur, das Aussehn, die Sitten und Einrichtungen des ihm anvertrauten Landes rühmlich gehoben hatte, starb und ward zu Reichenau in der Kapelle des heiligen Chilian begraben; und Liutolf, Sohn des Königs Otto, der zu seiner Zeit bei dem ganzen Bolke beliebteste Mann, wurde an dessen Stelle als Herzog von seinem Vater eingesetzt. Eine große Synode von 30 Bischösen wurde in Gegenwart der Könige Otto und Ludowich zu Ingelenheim gehalten. Lindau geht in Feuer aus.
- 949. Nach dem Tode Lothars, Königs von Italien, bemächtigte sich Beringar des Königthums, kränkte und bedrängte durch viele Gewaltthaten Lothars Wittwe Adalheid, die Tochter König Rudolfs von Burgund. Diese rettete sich kaum durch Flucht, und erwartete in ihren vielen Bedrängnissen die Ankunft des Königs Otto.
- 950. König Otto ging nach Italien und unterwarf es sich, vertrieb den zum Widerstand unfähigen König Beringar und befreite seine nachherige Gemahlin, die Herrscherin Abalheid.

<sup>1)</sup> Tochter bes herzogs hermann bon Schwaben.

<sup>9)</sup> Gang unbefannt.

- 951. Eine Synobe von 25 Bischöfen und eine große Versammlung der Vornehmen des ganzen Reichs wurde zu Augsdurg vereinigt. Und dort kommt Beringar zu dem König Otto zur Unterwerfung und verspricht Unterwürfigkeit. Unter andern merkwürdigen Anzeichen zieht ein feuriger Stein wie eine Masse glühenden Eisens vom Westen her über den Himmel hin, und erscheint als eine wandelnde Schlange.
- 952. König Otto geht nach Böhmen und sein Sohn Liutolf nach Italien. König Otto geht nebst seinem Sohne Liutolf wieder nach Italien, und das königliche Beilager wird zu Papia geseiert. Zwischen Herzog Liutolf und dessen Baterbruder Herzog Heinrich erhob sich ein Streit. Fridurich, Erzsbischof zu Wainz, und Hardpert, Bischof zu Cur, wurden vom Könige nach Rom geschickt.
- 953. König Otto brachte aus Borliebe für seinen Bruber Heinrich seinen Sohn Liutolf gegen sich auf, und es entstand in Folge ber entgegengesetten Beftrebungen ber Barteien eine große Verwirrung im ganzen Reiche. Arnolf, ber Sohn Arnolfs, des ehemaligen Herzogs von Baiern, verbindet sich mit ber Bartei Liutolfs gegen ben König, plündert bie Stadt und das Bisthum Augsburg, und versuchte den seligen Bischof Ubalrich, welcher bem König treu war, den er in der Burg Manbichinga belagerte, gefangen zu nehmen ober zu töbten. Allein da der Graf Abalpert von Marhtale mit Truppen da= zustieß und ebenso ber Graf Theodpald, des Bischofs Bruder, so wurde er in einer Schlacht besiegt, mit Schimpf zurudgeschlagen und durch göttliche Vergeltung mit allen Anhängern nicht lange nachher nach Verdienst bestraft. In diesem Treffen wurde Graf Abalpert nicht schwer verwundet, starb aber und wurde von dem ehrwürdigen Bischof zu Augsburg ftattlich begraben. Als in der Folgezeit bei zunehmender Uneinigkeit König Otto und beffen Sohn Herzog Liutolf sich mit ihren

gegen einander zusammengebrachten Heeren bei dem Flusse Hilara und dem Dorfe Tussa bereits gelagert hatten, um sich in einer Schlacht zu schlagen, so schlossen sie durch Bermittelung der ehrwürdigen Bischöse, Udalrichs von Augsburg und Hardperts von Cur, unter Gottes Fügung Frieden und ein Bündniß.

954. Die Ungarn machten wieder einen Ausfall und ver- wüfteten Franken, Baiern und Italien.

955. Die Ungarn burchziehen mit so großen Beeren, wie niemals vorher, Baiern, seben über ben Lechfluß, steden die Kirche ber h. Afra vor Augsburg in Brand, und umtosen mit Waffengeräusche ben ehrwürdigen Bischof Udalrich, ber, als er mit ben Seinigen -belagert wurde, mit großer Andacht um göttliche Silfe flehte. Allein als König Otto mit feinem Beer bazu kommt, so wird am 10. August eine sehr gewaltige Schlacht geliefert, viel Menschenblut vergoffen, es erfolgt eine ungeheure Metelei unter den Ungarn, das Flußbett wird mit Leichnamen Fliehender und Sterbender angefüllt, und ba nur sehr wenige durch die Flucht entkommen, so wird das zahllosc Beer durch eine gangliche Niederlage aufgerieben. Und felbft diejenigen, welchen es damals glückte zu entkommen, wurden nachher durch ganz Baiern einzeln gefangen und getöbtet. Unter diesen wurden auch ihre Könige ergriffen und zu Regensburg an Galgen gehängt. In eben biefer Schlacht kamen auf unserer Seite unter vielen Andern der streitbare und fromme Bergog Ronrad, des Königs Eidam, und des ehrwürdigen Bischofs Bruder Graf Theodpald's und seiner Schwester & Sohn Graf Reginbald, meiner Großmutter Bertha Vaterbruder, um. Rom faß Johannes XII, auch Octavian genannt, ber 133. Babft,

<sup>1) 3</sup>Mer.

<sup>2) 3</sup>llertifen, im Jahre 954. - 2) Graf von Dillingen.

<sup>4)</sup> Liutgarba, vermäßt mit bem 971 genannten Graf Beier. Der Bater ber Bertha war Mangolb, Graf von Sulmetingen.

auf dem heiligen Stuhle 8 Jahre und 4 Monate, der leider uneingedenk seines hohen Standes sich einem weltlichen und unflätigen Leben hingab. Zu Mainz starb der Erzbischof Fridurich und ihm solgte Hatto<sup>1</sup>. Auch der Herzog Heinrich von Baiern, des Königs Bruder, starb und hinterließ als Nachsolger einen Sohn gleiches Namens.

956. Herzog Liutolf drang feindlich in Italien ein, vertrieb Beringar und deffen Sohn, und bemächtigte sich der Stadt Papia und bes Landes.

957. Herzog Liutolf siegte in einer Schlacht über Abalpert, unterwarf sich alles mit dem Königreich Italien, sand aber bei Plumbia einen frühzeitigen Tod, und wurde unter großer Theilsnahme Vieler zu Mainz begraben. Er hinterließ einen noch Kleinen Sohn, Otto. Und Burghard erhielt das Herzogthum Alamannien.

958. Nach bem Ableben Alawichs, Abts zu Reichenau, regierte Eggehard, der 23. Abt, 15 Jahre, der dort die Kirche des heiligen Johannes des Täufers, ein schönes Werk der Baukunft, errichtete. Einigen Menschen erscheint das Zeichen des Kreuzes auf den Kleidern. Eberhard, Propst zu Straßburg, kam mit großer Pracht in das Kloster der heiligen Weginrad, führte hier das regelmäßige Mönchsleben ein und ging 25 Jahre nach seinem Eintritt zum Herrn ein.

959. Zu St. Gallen ftand dem Kloster der Abt Anno nicht viel länger als ein Jahr vor.

960. Zu St. Gallen regierte ber Abt Burghard 13 Jahre.

961. König Otto ließ seinen gleichnamigen Sohn von der Königin Abalheid zum König wählen, und er selbst ging mit dem Heere nach Italien. Es erschien in der Sonne ein Zeichen.

<sup>1)</sup> Bielmehr Bilbelm.

962. König Otto kommt nach Rom und wird von dem Pabst Johannes oder Octavian zum Kaiser gesalbt und geskrönt; und er selbst schalt den Pabst wegen der Verbrechen, welche das Gerücht über ihn verbreitete, vermochte aber dessen Schändlichkeit nicht zu bessern.

963. Kaiser Otto wartete das Geburtssest des Herrn zu Papia ab und kam in demselben Jahre sowohl aus andern Gründen, als vorzüglich die Verdrechen des Padstes Johannes, die er immer mehr ruchdar werden hörte, zu richten, nach Rom. Als dies der Padst hörte, so slüchtete er nach Campanien, und verdarg sich in Wäldern und Vergen. An dessen Stelle ward von den Kömern und dem Kaiser der ehrwürdige Leo VIII gewählt und als 134. Pabst ordinirt.

964. Der Raiser Otto beging bas Geburtsfest bes herrn zu Rom. Bährend er von hier aus andere Theile Staliens besuchte, ftanden nicht lange nachher die Römer gegen den Babst Leo auf, versuchten ihn zu morden und Johannes zurückzuführen. Der Babft aber flieht aus ber Stadt, kommt nach Spoleto zum Raifer und klagt über bas ihm widerfahrene Unrecht. Und als der Kaiser im Korn mit einem Belagerungsheere nach Rom zurückehrt, so wird ihm der Tod des lafterhaften Johannes gemelbet, und ber Diaconus Benebict von ben Römern als Babit verlangt. Obgleich aber ber Raifer es abschlägt, so wird boch eben biefer Benedict als der fünfte feines Namens und als 135. Pabft gegen ben Willen bes Raisers ordinirt und saß 2 Monate auf dem heiligen Stuhle. Die Stadt aber wurde vom Raiser belagert und burch hungersnoth so bedrängt, daß ber Scheffel Rleie 30 Pfennige koftete. Nicht lange nachher sett ber Raiser, als er die Römer gebemüthigt und unterjocht hatte, nach Uebergabe ber Stadt und Auslieferung Benedicts den Pabst Leo wieder ein und ließ ihm von den Römern Gehorsam und Treue schwören. Jedoch erfuhr dieser Pabst nachher von ihnen viele Unsbilben.

965. Kaiser Otto wartete wieder das Geburtssest des Herrn zu Papia ab und kehrte dorther über den Mons Cenerus aus Italien zurück und brachte den achten Tag nach dem Feste der Erscheinung in Cur zu. Der Herzog Burgshard von Schwaben aber machte einen seinblichen Einfall in Italien, siegte über Adalpert, schlug ihn in die Flucht, tödtete dessen Bruder Wido und kehrte als Sieger zum Kaiser zurück. In demselben Jahre starb Brun, der ehrwürdige Erzbischof zu Cöln, Bruder des Kaisers Otto; dessen Lebensbeschreibung Einige besitzen.

966. Zu Rom saß nach Leos Tobe Johannes XIII, früher Bischof zu Narni, der 136 Pabst in der Reihenfolge, ungefähr 7 Jahre auf dem heiligen Stuhle.

968. Am 21. November war eine Sonnenfinsterniß.

969. In dieser Zeit nahmen Graf Robfred und der Stadtgraf Petrus mit einigen andern Römern den Pabst Johannes gefangen, warsen ihn in die Engelsburg und schickten ihn endlich in die Verbannung nach Campanien, und bedrängten ihn länger als 10 Monate lang, dis er nach Ermordung Rodsteds durch einen gewissen Johannes, einen Sohn des Cresscentius, in seine Residenz kaum endlich befreiet zurücksehrte.

970. Kaiser Otto überzog wieber die Italischen Provinzen, und bestrafte, als er nach Rom kam, wegen der dem Pabst zugefügten Unbilden die Anstister des Frevels strenge, theils mit Verbannung, theils mit dem Galgen, theils mit verschiedenen schimpslichen Strafen.

971. Als Kaiser Otto sich in Stalien aufhielt, ging ihn ber selige damals schon alterschwache Udalrich, Bischof von

<sup>1)</sup> Ueber ben Monte Ceneri nach Magabino und weiter über ben Lukmanier.

<sup>2)</sup> Das geschah schon 966.

Augsburg, der um zu beten nach Rom kam, mit der Bitte an, sein Bisthum an Abalbero, der Geistlicher und seiner Schwester Liudgard Sohn vom Grafen Peier war, zu geben, und erslangte es. Am Himmel erschien ein Feuerzeichen.

972. Zu Neichenau wurde, als der Abt Eggehard, besichuldigt, daß er die Kirche habe verarmen lassen, deshalb von dem Kaiser Otto abgesetzt wurde, der Probst Rudmann zum 24. Abt befördert; er stand der Abtei 14 Jahre vor und brachte sie zu einem großen Wohlstand. Zu Ingelenheim wurde eine Synode von den Bischösen gehalten, und daselbst wurden der selige Bischof Udalrich und Adalbero, seiner Schwester Sohn, der Uebertretung der kirchlichen Gesetz deschuldigt, aber nach Anhörung ihrer Vertheidigung freigesprochen. Zu Kom regierte Benedict, der 137. Pabst, 1 Jahr und 10 Monate. Zu St. Gallen stand der Abt Notker  $4^{1}/_{2}$  Jahr dem Kloster vor.

973. Als der selige Bischof Udalrich zu Schloß Dilinga mit dem Grafen Richwin, dem Sohne seines Bruders Theodbald, das Ostersest beging, stard eben daselbst plöylich der Geistliche Adalbero, der, wie man hoffte, nach ihm Bischof werden sollte, in Folge eines Aderlasses, und ward zu Augsburg in der Kirche der heiligen Afra von seinem Oheim, dem ehrwürdigen Bischof, begraben. Der heilige Bischof selbst erslangte von dem Kaiser Otto außer andern Bortheilen auch das Borrecht der Freiheit für die ihm untergedene Abtei Uttendura. Raiser Otto stard um dieselbe Zeit am 7. Mai plöylich, und ward zu Parthenopolis d. h. Magedeburg, wo er das Erzbisthum mit größtem Eiser errichtet hatte, begraben, und sein Sohn Otto II übernahm an seiner Stelle die Resgierung. Auch der heilige Bischof Udalrich von Augsburg, durch langwierige Krankheit geschwächt, ging im 83. Jahre

<sup>1)</sup> Ottobeuren im Oberbonaufreis.

seines Alters, und im 50. seines bischösstäden Amtes, am Freitag dem 4. Juli durch einen seligen Tod zum Herrn ein, und wurde in der Kirche der heiligen Märthrin Ufra von dem ehrwürdigen Wolfgang, Bischof zu Regensburg, begraben, und leuchtet noch heute durch unzählige Wunder fort. Nach ihm ward Heinrich Bischof zu Augsburg und regierte 9 Jahre. Auch Burghard, Herzog von Alamannien, starb und ward zu Reichenau in der Capelle des heiligen Erasmus beigesett, und Otto, Liutolfs Sohn, übernahm für ihn das väterliche Herzogsthum.

Otto der Bweite, 10 Iahre.

974. Zu Kom wurde Pabst Benedict Verbrechen wegen von den Kömern angeklagt, und von Crescentius, der Theodora Sohn, auf der Engelsburg in Haft gebracht und daselbst erdrosselt, und noch während seines Lebens wurde Bonisacius, des Ferrucius Sohn, als Pabst ordinirt, einen Monat darauf vertrieben, und ging nachher nach Constantinopel, und Benedict VII, vorher Bischof zu Sutri, wurde als 138. Pabst ordinirt, und saß 9 Jahre auf dem heiligen Stuhle. Zu Constanz starb Bischof Conrad heiligen Andenkens am 26. November, und an dessen Stelle regierte Gamenols ungefähr 4 Jahre.

976. Zwischen bem König Otto und seines Baters Brudersohn Heinrich, Herzog von Baiern, erhob sich ein Streit.

977. Bu St. Gallen regierte Abt Immo 8 1/2 Jahre. Er ließ es sich angelegen sein, die Kirche seines Schutpatrons nach Kräften zu verschönern laut jenes Distichons 1, welches in in einem Schwibbogen der Kirche geschrieben steht. Zwischen Herzog Otto von Schwaben und Herzog Heinrich von Baiern dauerte ein Zerwürfniß.

978. Raifer Otto führte ein Heer gegen ben König

<sup>1) &</sup>quot;Dieses hat Abt Immo mit Gold und Gemälben gezietet." So kutet ber Lateinische Bers: Hoc abbas Immo picturis compsit et auro.

Lothar nach Gallien. Herzog Heinrich von Baiern und ein anderer Herzog Heinrich<sup>1</sup>, auch der Augsburger Bischof Heinsrich, die sich gegen den Kaiser empörten, wurden gefangen und verbannt, und das Herzogthum Baiern erhielt Otto, Herzog von Schwaben.

'979. Zu Constanz starb der Bischof Gamenolf, und ihm folgte der eble und ehrwürdige Bischof Gebehard, und regierte 16 Jahre; der die Kirche des heiligen Gregor am User des Rheins und die Abtei aus seinen Gütern errichtete.\*

981. Kaiser Otto zieht burch Italien und geht mit bem Heere nach Campanien und Calabrien.

982. Die Griechen, die mit vielen Truppen, wozu fie auch Saracenen in Sold genommen hatten, Calabrien gegen den Raiser Otto zu vertheidigen unternahmen, werden in einer Schlacht, die von beiden Seiten mit großer Rraftanftrengung geliefert wurde, zuerst besiegt, nachher aber, als die Agarener mit frifcher Mannichaft zu Gulfe eilten, fiegten fie und vernichteten fast unfer ganges Beer, bon bem viele gefangen wurden. Der Raifer felbft murde, als er im Meere fcmim= mend floh, von den Feinden gefangen und, da er von ihnen nicht erkannt murbe, auf fein Bitten für Gelb zu einem Schloß am Meer gebracht und von den Seinigen losgekauft. diesem für die Unsrigen so ungünstigen Kampfe wurde unter unzähligen Andern auch Seinrich Bischof von Ausburg betroffen und verschwand, und ihm folgte Etich im Bisthum. In bemfelben Jahre ftarb Otto, Bergog von Schwaben und Baiern, und nach ihm ward Konrad's, Herzog von Alemannien und Beinrich bekam bas Berzogthum Baiern wieder.

983. Kaiser Otto wird zu Rom krank, stirbt am 8. De-

<sup>1)</sup> Bergog von Rärnten.

<sup>2)</sup> Petershaufen.

<sup>8)</sup> Sohn Udos, Bruders von Sermann I, Sergog von Alamannien.

cember und wird bort in ber Borhalle des heiligen Petrus ftattlich begraben.

Otto der Dritte, 18 Iahre.

984. Otto III, Sohn Ottos II, von seiner Griechischen Gemahlin, wurde noch in den Kinderjahren für seinen Bater als König gegen den Willen einiger Großen eingeseht; und, mit großer Sorgsalt erzogen, machte er die glänzendsten Fortschritte. Zu Kom regierte Johannes XIV, auch Petrus genannt, vorher Bischof zu Papia, als 139. Pabst 8 Monate, und ihn nahm Bonisacius, der Sohn des Ferrucius, der früher nach Benedicts Berbannung mit Unrecht ordinirt worden war, von Constantinopel, wohin er gestohen war, zurückgekehrt, gesangen, schickte ihn in die Engelsburg und tödtete ihn durch Hunger, und wie man sagt, mit Gift, und nahm den heiligen Stubl als 140. Vabst ein.

985. Zu Kom starb Bonisacius VII, nachdem er 11 Wonate hindurch den rechtswidrig angemaßten heiligen Stuhl eingenommen hatte, eines plötzlichen Todes, und todt wurde er noch von den Seinigen gehauen, durchstochen und von Straße zu Straße an den Füßen geschleift, bis er endlich aus Witleid der Geistlichen beerdigt wurde. Zu Reichenau regierte, nach dem Ableben des Abtes Rudmann, Witegowo der 25. Abt 12 Jahre. Zu St. Gallen stand nach Immo Abt Udalrich 5 Jahre hindurch dem Kloster vor.

986. Zu Rom saß Johannes XV, der 141. Pabst, 10 Jahre und 7 Monate auf dem heiligen Stuhle; der seine Geistlichen gering schätzte und von ihnen gehaßt wurde.

987. In diesem Jahr war große Hungersnoth.

990. Zu St. Gallen starben Abt Ubalrich und der geslehrte Magister Eggehard, und Gerhard ward Abt und regierte 11 Jahre.

991. Die Kaiserin Theophanu, eine Griechin, Mutter des

Königs Otto, starb im 9. Jahre ihres Witthums. Zu St. Gallen starb Faillan, ein gelehrter Schotte.

994. Nach dem Ableben des Königs Konrad von Burgund, der zu St. Moriz begraben wurde, führte dessen Sohn Rudolf, obgleich unthätig, dort den Namen eines Königs ungefähr 38 Jahre lang. Da unter ihm kein Recht gehandhabt wurde, so kamen Gewaltthätigkeiten und Käubereien in jenem Reiche so auf, daß sie nicht leicht beseitigt werden können, und beshaupteten, wie man jetzt deutlich sieht, die Herrschaft mit ihren Genossen.

995. Herzog Heinrich von Baiern starb und bessen Sohn von der Gisela, einer Tochter des Königs Konrad von Burgund, gleichfalls ein Heinrich, der nachmalige Kaiser, erhielt inzwischen das Herzogthum. Dessen Schwester Gisela ward dem König Stephanus von Ungarn, als er sich zum christlichen Glauben bekehrte, in der That gleichsam nach ihrem Namen als Geisel zur She gegeben und erreichte dort unter Almosen und Uedungen anderer guten Werke ein hohes Alter. Zu Constanz starb der ehrwürdige Bischof Gebehard, und ruht in der von ihm gebauten Kirche des heiligen Gregor des Padstes begraben; sein Nachsolger Lantpert, seinem Ansehn und seinem Bekenntniß nach ein Mönch, regierte 23 Jahre; dieser riß die Kirche der heiligen Maria zum Theil nieder und erweiterte dieselbe.

996. König Otto geht mit der Armee nach Italien und treibt die Aufständischen in die Enge.

997. König Otto bemächtiget sich, nach Unterwerfung der Aufständischen, Italiens und Roms. Und Gregor V, auch Bruno genannt, Sohn des Herzogs Otto, wurde als 142. Pabst eingesetzt und Otto von ihm als Kaiser gekrönt. Dieser ehrswürdige Pabst, der sich mit der Herstellung der Kirchenzucht beschäftigte, saß 3 Jahre und 9 Monate auf dem heiligen Stuhle. Zu Reichenau wurde nach Absetzung des Abtes Wites

gowo Mawich zum 26. Abte beförbert, und zu Rom von dem Pabst selbst geweihet und mit Vorrechten beschenkt. Konrad, der Herzog der Alamannen, starb, und Herimann bekam an seiner Stelle das Herzogthum; der ebenfalls eine Tochter des Königs Konrad von Burgund, Gerbirga, zur Ehe hatte und von ihr einen Sohn seines Kamens und 3 Töchter hinterließ.

999. Raiser Otto ging wieder mit dem Heere nach Italien.

1000. Nach dem in Italien erfolgten Tode des Bischofs Widerold von Straßburg, wird Alawich, Abt zu Reichenau, zum Bischof für ihn vom Kaiser befördert, und Werinhar, als 27. Abt zu Reichenau bestellt, regierte 6 Jahre. Auch zu Rom wurde nach Ableben des Pahsts Gregor Silvester II, auch Gerbert genannt, zuerst zu Neims, nachher zu Ravenna Erzbischof, welcher der weltlichen Wissenschaft sich sehr gewidmet hatte und deshalb von diesem Kaiser, einem Freunde der Wissenschaften, ein großer Liebling war, als Pahst der Reihe nach der 143. ordinirt, und regierte 5 Jahre.

1001. Kaiser Otto besichtigt Italien, das er sich nach allen Seiten hin unterworfen hatte. Zu St. Gallen stand dem Moster Abt Burghard 23 Jahre vor.

1002. Kaiser Otto starb eines frühzeitigen Todes in Italien auf der Burg Paterna im 19. Jahre seiner Regierung am 23. Januar, wurde von dort weggeführt, und nachdem seine Eingeweide zu Augsburg beigesett worden waren, zu Aachen begraben. Und Herzog Heinrich von Baiern nahm die Reichs-Insignien an sich und wurde an dessen Stelle König und regierte 23 Jahre.

Heinrich der Dweite, regierte 23 Jahre.

1003. König Heinrich greift ben Markgrafen Heinrich 3, ber gegen ihn aufstand, an, und zerftörte sehr viele Burgen

<sup>1)</sup> Wie Heinrich II von Baiern. — 2) Den Schweinfurter.

beffelben. Ernust 1 wird gesangen, Bruno, des Königs Bruder, und Heinrich entkommen kaum durch die Flucht. Straßburg wird von Hermann, Herzog von Alamannien, der gegen den König aufsteht, geplündert, und an den Urhebern des Frevels wird nach göttlicher Fügung schwere Rache genommen, und von dem Herzog selbst dem heiligen Orte Genugthuung geleistet.

1004. König Heinrich geht über Verona nach Italien biesseits bes Po, unterwirst sich alle Städte in jenen Gegensben, bricht an seinem Krönungstage in Papia ein und überswältigt es mit Feuer und Schwert. Nachdem er Geiseln erhalten hatte, kehrte er borther nach Sachsen zurück, und wendete wenige Tage nachber seine Wassen gegen die Slaven, und nach Unterwerfung der Böhmen und Herstellung ihrer Dienstdarkeit und Tributpslichtigkeit unterjochte er auch Bolizslaw, den Herzog der Polnischen Slaven, mit seinem ganzen Volke und kehrte als Sieger nach Sachsen zurück. Herimann, Herzog von Alamannien, starb, und bessen Sohn Herimann, noch ein Knabe, aber dem ganzen Volke lieb, folgte im Herzogsthum.

1005. Es entstand eine große Hungersnoth. Zu Rom saß nach Gerbert Johannes XVI, der 144. Pabst, auf dem heiligen Stuhle 1 Jahr.

1006. Zu Reichenau wählten, nach bem Tobe bes Abtes Werinhar, die Klosterbrüder den Mönch Heinrich. Allein König Heinrich, welcher bessen Anmaßung, obgleich er von ihm Geld erhalten hatte, verabscheute, setzte doch, da er den bei ihm verklagten Brüdern abgeneigt war, einen gewissen Immo, Abt zu Gorze<sup>2</sup>, welcher zugleich Prüm<sup>3</sup> hatte, einen strengen Mann, gegen ihren Willen ein. Daher verließen einige derselben den

<sup>1)</sup> Martgraf bon Defterreich.

<sup>8)</sup> Gorze unweit Mes an dem II. Gorze.

<sup>9)</sup> Brumia, Stadt am Fluß Brum, im Regierungsbezirt Trier.

Ort freiwillig, einige auch wurden von ihm durch Fasten, Geißelung und Berbannung schwer bedrängt, und das berühmte Aloster ersuhr als Sündenstrase an großen Männern, Büchern und Kirchenschäßen einen großen Abgang; wie Audpert, ein vornehmer und ebenso geistreicher als gelehrter Mönch, meiner Mutter väterlicher Oheim, in Prosa, in Rhythmen und Versen schwerzlich beklagt. Zu Kom wurde Johannes XVII, auch Fasanus genannt, als 145. Pabst eingesetzt.

1007. König Heinrich errichtete mit großem Gifer bei seiner Burg Babenberg ein berühmtes und reiches Bisthum, und bort wurde in diesem Jahre Eberhard zum ersten Bischof beförbert.

1008. Nach Ableben bes gelehrten Liutolf, Erzbischofs zu Trier, wurde an seiner Stelle Megingaud zum Erzbischof bom König erhoben. Allein ber Geiftliche Abalbero, leiblicher Bruder ber Königin Runigunde, ber, bon Einigen begünftiget, so nach dem Erzbisthum trachtete, als ob es ihm durch ein königliches Bersprechen gebührte, nahm mit einer Besatung bie Pfalz zu Trier ein, und ftand mit feinen Brüdern, bem Bischof Theoderich zu Met und dem Bergog Beinrich von Baiern und bem Grafen Friberich 1 und mit Gerhard2, ebenfalls einem Grafen, ber ihm mit vielen Andern beiftand, gegen ben Rönig auf. Doch wurden biese alle nach einiger Zeit bom König Citerworfen und Beinrich fogar seines Bergogthums Baiern entfest. In eben biefem Jahre feste ber Konig Beinrich, nachbem er sich endlich nach zwei Jahren von der Grausamkeit Immos überzeugt hatte, nach beffen Entfernung, Bern, einen gelehrten und frommen Mann, Mönch zu Brüm, als Abt zu Reichenau ein. Diefer wurde mit Freuden aufgenommen, und

<sup>1)</sup> Bon ber Mofel.

<sup>3)</sup> Bahricheinlich murde Gerhard jum Grafen von Met von heinrich bem hetligen im Jahre 1002 ernannt, ber Oheim Konrads des Saliers. Bergl, 1017.

1

sammelte die zerstreuten Brüder wieder, und nachdem er von Lantpert, Bischof zu Constanz, als 29. Abt dieses Ortes einsgesegnet worden war, regierte er, ausgezeichnet durch große Gelehrsamkeit und Frömmigkeit, 40 Jahre.

1009. Graf Wolferad vermählte sich mit Hiltrub, einer Tochter Piligrins und der Berhtrade, und zeugte mit derselben nachher, mich, Herimann, mit eingerechnet, 15 Kinder.

1010. Der älterer Graf Wolferab 1, mein väterlicher Großvater, ein gnäbiger und rechtsbeständiger, und unter den Seinigen hochangesehener Mann, starb, schon ein Greis, am 4. März.

1011. Erzbischof Willigisus von Mainz starb und ihm folgte Erchenbald. Theodorich, Herzog eines Theiles von Lothringen, wurde fast in Gegenwart bes Königs von Heinerich, dem ehemaligen Herzog von Baiern, und von einigen Lothringern gefangen und weggeführt. Da er jedoch nachher losgegeben wurde, so erhielt Heinrich selbst die Inade des Königs und sein Herzogthum wieder.

1012. Konrab, Herzog von Kärnten, Sohn bes Herzogs Otto und Bruder bes ehemaligen Pabstes Bruno, starb und mit Uebergehung seines Sohnes Konrad, welcher noch Knabe war, erhielt Abalbero das Herzogthum. Auch der jüngere Herimann, Herzog von Alamannien, starb und erhielt Ernust, den Gemahl seiner Schwester Gisela, zum Nachfolger.

1013. Nach bem Ableben des Pabstes Sergius saß zu Rom auf dem heiligen Stuhle Benedict VIII, der 147. Pabst, ungefähr 12 Jahre. Ich Herimann ward am 18. Juli ges boren. König Heinrich geht mit der Armee nach Italien.

1014. König Heinrich wird zu Rom von bem Pabste Benedict als Raiser eingesegnet und gekrönt.

<sup>1)</sup> Graf im Eritgau. — 2) Graf von Mürzthal und Asienz (im Bruder Areise) nachher auch Herzog von Istrien.

1015. Herzog Ernust von Alamannien wurde auf der Jagd vom Grasen Adalbero, der nach einem Wilde schoß, mit einem Pseile verwundet und starb, und dessen Herzogthum ershielt dessen Sohn gleiches Namens, die Wittwe Gisela aber Konrad, der Sohn Heinrichs, des Sohnes vom Herzog Otto, der nachherige Kaiser. Megingand, der Erzbischof von Trier, starb, und ihm folgte der ehrwürdige Herr Poppo, Bruder des Herzogs Ernust.

1017. Gobefrid, Herzog eines Theiles von Lothringen<sup>2</sup>, befiegte den Grafen Gerhard, den mütterlichen Oheim des nach= maligen Kaisers Konrad, in einem Treffen.

1018. Zu Constanz erhielt nach dem Ableben des Bischofs Lantpert, Rubhard das Bisthum, und stand ihm ungefähr 5 Jahre vor.

1019. Der junge Konrab, Sohn bes ehemaligen Herzogs Konrab von Kärnten besiegte mit Hülfe bes nachmaligen Kaisers Konrab, mit welchem er von väterlicher Seite Gesschwisterkind war, den damaligen Herzog von Kärnten Adalsbero in einer Schlacht bei Ulm, und schlug ihn in die Flucht.

1020. Pabst Benedict kam auf Einladung des Kaisers nach Babenderg und weihete dort die Kirche des heiligen Stephan ein. Bischof Werinhar von Straßburg siel mit Hüsse einiger Schwaben in Burgund ein und siegte in einem Tressen über die Burgunder. Ich Herimann wurde am 15. September der Schule übergeben.

1021. Ein großes Erbbeben ereignete sich am 12. Mai, welcher auf einen Freitag siel. Heribert, Erzbischof von Eöln, ein Herr von großer Frömmigkeit, verschied und wurde durch viele Bunderthaten berühmt: ihm folgte Piligrin. Auch Erchenbald, Erzbischof zu Mainz, starb und Aribo wurde Erzbischof. Zu

<sup>1)</sup> Rämlich bes ältern, und Baterbruder bes jüngern ober Ernst bes zweiten.

<sup>2)</sup> Gottfried III, Bergog von Rieberlothringen.

Lüttich wurde nach Wolfpoto Durandus zum Bischofe erhoben-Auch Irmendrud, die ehrwürdige Aebtissin zu Buchau, starb am 20. Februar und ihr folgte Abarhild als Aebtissin. Seit dieser Beit begann dieser Ort immer mehr in Versall zu kommen. Kaiser Heinrich unternimmt einen Feldzug nach Italien. Mein Bruder Werinhar wird am 1. November geboren.

1022. Raiser Heinrich geht nach Campanien, kommt nach Benevent, belagert und erobert Troja; Neapel, Capua, Salerno und andere Städte unterwersen sich seiner Gnade inszgesammt; und einer Anzahl von Nordmännern, welche zu seiner Zeit dahin zusammengeströmt waren, räumte er, wie man sagt, baselbst ein Stück Landes ein, und so ging er über Kom als Sieger nach Deutschland zurück. Eine in dem Heere entstandene Seuche tödtete Viele, unter diesen Rubhard, Bischof von Constanz, und Abt Burghard aus dem Kloster St. Gallen; und an ihren Stellen regierten Bischof Heimo ungefähr 4 und Abt Theopald 11 Jahre. Auch Magister Notter und andere ausgezeichnete Klosterbrüder starden zu St. Gallen.

1023. Zu Regensburg folgte nach bem Bischof Gebehard, einem keuschen und seiner Eigenthümlichkeiten, besonders seiner mehr als gewöhnlichen Liebe zu Glanz und Pracht und seines gottesbienstlichen Eisers wegen bekannten Mann, als er diesem Leben entrückt war, wieder ein anderer Gebehard, ein Augsburger Domherr.

1024. Zu Rom starb Bengdict, und dessen Bruber Johannes XVIII, der ein Laie war, wurde als Pabst, der 148. nach der Reihenfolge, bestellt, und saß ungefähr 9 Jahre auf dem heiligen Stuhle. Auch der Kaiser Heinrich starb am 13. Juli ohne Söhne, zu Babenberg in dem von ihm errichteten Bisthum, daß er als Erben aller seiner Landgüter und Schähe hinterließ, und wurde in der Kirche St. Peters

begraben. Als hierauf Konrad ber ältere, ber Sohn Heinrichs und ber Abalheid, und Konrad, der Sohn seines väterlichen Oheims, des Herzogs Konrad und der Mahthilbe<sup>1</sup>, sich sehr um die Krone bemüheten, so wurde zu Kamba<sup>2</sup> eine Fürstensversammlung gehalten und auf derselben der ältere Konrad zum König erhoben und von dem Mainzer Erzbischof Aribo am 8. September gesalbt. Und nicht lange nachher ward bessen Gemahlin Gisela von dem Cölner Erzbischof Piligrin ebenfalls als Königin am 21. September eingesegnet.

1025. Aufruhr und großer Unfrieden wurden gegen den König Konrad von seinem Better Konrad und dem Herzog Ernust von Alamannien, seinem Stiessohn, auch Welf, einem auß Schwaben gebürtigen Grasen, und mehreren Anderen erregt.

1026. König Konrab ging nach theilweise gestilltem Auseruhr um die Fastenzeit mit einem Heere nach Italien, beging das Ostersest zu Vercelli, unterwarf sich diesseit Koms ganz Italien außer Lucca, einer Stadt von Tuscien. Ernust, Herzog von Alamannien, mit ihm durch die Vermittelung der Mutter in demselben Jahre versöhnt, erhielt als Lehen die Abtei zu Kempten und vertheilte ihre Güter unter seine Ritter; nicht lange nachher aber änderte er schlechtem Rathe folgend seinen Sinn, und siel wieder ab. In demselben Jahre starb Bischof Heimo von Constanz eines unerwarteten Todes an einer Lungenentzündung und sein Nachfolger Warmann regierte ungesähr 8 Jahre. Auch Burghard, Abt zu Kempten und Kheinau, stirbt, und nach ihm wird zu Kheinau Abt Pirhtilo als Nachsolger eingesett. Bischof Brun zu Augsburg und Graf Welf wüthen gegen einander mit Brand und Kaub.

<sup>1)</sup> Mathilbe, Tochter hermanns II, herzogs von Mamannien.

<sup>3)</sup> Zwifden Maing und Worms.

1027. König Konrad ging, nachdem er das Weihnachtsfeft zu Iporegig gefeiert hatte, weiter bor und nahm die Unterwerfung von Lucca mit dem Markgrafen Reginber an. tam nach Rom und ward am beiligen Ofterfeste vom Babft Johann als Raifer gekrönt. Rach Unterwerfung von ganz Italien zurückgekehrt, hielt er in Alamannien einen Tag bei Ulm, und nahm bort ben Bergog Ernuft, seinen Stiefsohn, und ben Grafen Welf und Andere, welche kamen und ihre Unterwerfung anboten, an und schickte fie auf einige Zeit in Berbannung. — Kiburg, eine Burg bes noch widerspenftigen Grafen Werinhar, und einige andere Burgen von Aufrührern wurden genommen. Auch Konrad, ber Sohn seines väterlichen Oheims, ergab sich dem Raifer, und wurde ebenfalls verbannt. Der Strafburger Bischof Werinhar wird von dem Raiser als Gesandter nach Constantinopel geschickt, und, als er dort im folgenden Jahre ftarb, erhielt er Willihelm 1 zum Nachfolger. Hilbegard wird Aebtiffin zu Buchau.

1028. Heinrich, der Sohn des Raifers, wurde zu Aachen am heiligen Ofterfeste von sämmtlichen Fürsten noch als Knabe zum König erwählt, und von dem Cölnischen Erzbischof Pilisgrin gesalbt.

1029. Als der Kaiser zu Regensburg das Osterfest besging, so ging daselbst der Augsburger Bischof Brun, sein verstrautester Rathgeber, mit dem Tode ab, wurde zu Augsburg in der Kirche des heil. Woriz, deren Bau erst begonnen worden war, begraben und erhielt Eberhard zum Nachsolger.

1030. Als Herzog Ernust von der Berbannung erlöset sein Herzogthum erhalten hatte, so überließ er sich schlechten Rathgebern, lehnte sich von neuem gegen den Kaiser auf und wurde seines Herzogthums entsetzt, und sein jüngerer Bruder Herimann wurde Herzog von Schwaben. Kaiser Konrad ging,

<sup>1)</sup> Des Raifers Baterbruber.

ba schon längst Feinbseligkeiten mit dem König Stephan von Ungarn entstanden waren, nach Ungarn, und verwüstete es, wie weit er konnte und ihm nicht Flüsse oder Sümpse im Wege waren, dis an die Raad. Da inzwischen in Alamannien der ehemalige Herzog Ernust und dessen Mitschuldige, die mit geringer Macht gegen den Kaiser sich in Bewegung setzen, mit Plünderungen die Sinwohner um den Schwarzwald deunruhigten, so wurden sie vom Grasen Manegold, der zur Reichenauer Mannschaft gehörte debachtet und in einem Tressen am 17. August besiegt. Manegold selbst kam dort um, und der vormalige Herzog Ernust, und Gras Werinhar, das Haupt der Empörung, auch Abalbert und Werin, angesehene Ritter, und Andere sielen; und Ernust wurde zu Constanz, Manegold aber zu Reichenau begraben. Der Reichenauer Mönch Burgshard wird zu Regensburg zum Abt von St. Emmeram besördert.

1031. Mit dem König Stephan von Ungarn wird der Friede hergestellt. Aribo, Erzbischof des Mainzer Stuhles, ging auf seiner Pilgersahrt nach Rom mit Tode ab, und ihm folgte im Erzbisthum Bardo, gleich ehrwürdig durch seinen Wandel und seine Mönchskutte.

1032. Rubolf, ber unthätige König von Burgund, starb; sein Diadem und die Reichsinsignien wurden durch Seliger dem Kaiser Konrad überbracht. Und da gerade in den Tagen der Kaiser gegen Misico, den König der Sladen, welche Polen heißen<sup>3</sup>, sein Heer führte, so drang Odo, eben dieses Rudolfs Schwestersohn, Fürst der Champagne in Frankreich, in das Reich von Burgund ein, nahm die Burgen Neuenburg und Murten und legte seine Besahungen hinein. — Bern, Abt zu Reichenau, erhielt, als er nach Kom die Privilegien seines Klosters schiedte, von dem Vabst Johannes auch das Privie

<sup>1)</sup> Im Terte silva Martiana. — 2) Er war ein Graf von Rellenburg.

<sup>5)</sup> Sclavorum qui Boloni vocantur; 1004 heißen fie Sclavi Bolani.

legium, die Wesse mit bischösslichem Gewand zu halten, mit den Sandalen. Als deshalb sich der Bischof Warmann von Constanz veranlaßt fand, ihn bei dem Kaiser wegen widerrechtlicher Anmaßung seines Amtes und seiner Würde anzustagen, so wurde er von beiden so lange gedrängt, bis er das Privislegium mit den Sandalen dem Bischof selbst übergab, um es in seiner Synode, das heißt am Gründonnerstag im solgenden Jahre öffentlich zu verdrennen. In demselben Jahre brannte am 12. Januar das Kloster zu Buchau ab. Meine Größmutter Bertha, eine sehr gottessürchtige Frau, starb im 23. Jahre ihres Wittwenstandes am 22. December.

1033. Der Kaiser ging nach dem Gedurtssesse bes Herrn nach Burgund und belagerte Murten; allein behindert durch die Kälte des Winters, konnte er nichts seiner Würdiges ausrichten. Daher drang er wieder in Odos Land, die französische Champagne, ein und verwüstete es durch Plünderung und Brand, dis Odo selbst als Vittender zu ihm kam, und gnädig aufgenommen Genugthuung wiewohl gleisnerisch versprach. — Zu Kom stard Johannes, und Benedict IX, der auch Theophylactus hieß, wurde als 149. Pabst ungeachtet seiner eines sohohen Standes unwürdigen Sitten und Handlungen ordinirt, und regierte länger als 12 Jahre. Eine Sonnensinsterniß trat am 29. Juni gegen die siebente Stunde ein.

1034. Der Kaiser griff abermals Burgund mit großer Heeresmacht an, unterwarf sich diesseits des Rodan alle Burgen, zerstörte Murten, zog in die Stadt Genf ein, nahm die Unterwerfung des Erzbischofs Burghard, der von edler Gedurt und gestreng, aber durchaus ein frevelhafter und kirchenschänderischer Mann war, und die vieler anderer Bornehmen an, und kehrte nach Untersochung des Königreiches Burgund zurück. — In demselben Jahre solgte nach dem Tode des Constanzer Bischofs Warmann dessen Bruder Eberhard und regierte mehr

als 12 Jahre 1. Als auch der Bischof Meginhard zu Würzsburg starb, erhielt Brun, der des Kaisers Batersbrudersohn, nämlich der Sohn des Herzogs Konrad von der Mahthilde das Bisthum am Osterseste. Zu St. Gallen starb auch der Abt Theopald und ihm folgte Nordpert. Die heidnischen. Slaven, welche Leutizen 2 heißen, fallen in Sachsens Gränzen ein,

1035. In Italien stifteten die niedern Nitter, welche gegen ihre Herren aufstanden und nach ihrem Gesetze leben und jene unterdrücken wollten, eine starke Verschwörung. Da nun zu deren Züchtigung die Vornehmen zusammentraten und sich in eine Schlacht einließen, so sielen auf beiden Seiten viele; untersessen Abalbero von Kärnten und Istrien siel bei dem Kaiser in Ungnade und wurde seines Herzogthums entsetzt. Die Leutizen nehmen die Vurg Wirbina durch heimlichen Verrath, und viele der Unsrigen verlieren das Leben oder werden gesangen. Der Kaiser erzwingt den Uebergang über die Elbe, dringt in ihr Land und verwüstet es weit und breit. Eine große Synode wurde von dem Kaiser zu Tribura verssammelt.

1036. Der Erzbischof Piligrin zn Köln ging mit Tobe ab und ihm folgte Herimann, des Kaisers Ottos II Tochtersohn. Gebehard II, Bischof zu Regensburg, starb am 15. Februar. An seiner Stelle wird Gebehard III, der Haldsbruder des Kaisers Konrad von der Mutter Adalheid, als Bischof eingesetzt. König Heinrich, des Kaisers Sohn, hielt mit Chunihild, des Knut, Königs von Dänemark und England Tochter, sein königliches Beilager zu Koviomagus. Konrad,

<sup>1) &</sup>quot;Konrad machte aus seiner Burg Namens Lintpurg (Limburg) zwischen Speier und Worms ein Aloster zu Ehren des heiligen Areuzes und des heiligen Johannes des Evangelisten." Busat der Ausgabe von Sichard.

<sup>2)</sup> Die Leutigen an ber Uler und um Behdenid.

<sup>8)</sup> Trebur, Fleden zwischen Mainz und Oppenheim. — 4) 3m Jahre 1086.

ein Batersbrubersohn des Kaisers, erhielt das Herzogthum seines Baters in Kärnten und Istrien, welches Abalbero gehabt hatte, vom Kaiser zurück. Auch Herimann, Herzog von Alamannien, bekam vom Kaiser Meginfrid i, seines Schwiegervaters, Markgrafthum in Italien. Die Leutizer Slaven wurden dem Kaiser zinsbar. Burghard, Erzbischof oder vielmehr Thrann von Lhon, gottvergessener Kirchenräuber und blutschänderischer Ehebrecher, wurde, als er Udalrich, Seligers Sohn, bekriegte, von ihm besiegt und gesangen dem Kaiser zugeführt, in Eisen gelegt und eingesersert, und viele Jahre in Banden gehalten. Der Kaiser ging im Winter nach Italien. Die hochwürdige Irmengard, Wittwe des Grasen Welf, versammelte zu Altdorf Konnen, anstatt der Weltgeistlichen.

5000 Der Kaiser seierte zu Verona das Geburtssest bes Herrn und kam über Brescia und Cremona nach Mailand. Dann besuchte er Papia, und ließ den Mailänder Erzbischof Heribert, welcher der Untreue beschuldigt wurde, sassen und bertraute ihn dem Patriarchen Poppo zu Aquiseja zur Bewachung an. Er entkam jedoch durch die Flucht und versuchte mit allen Kräften sich gegen den Kaiser zu empören. Der Kaiser ging nach dem zu Ravenna abgehaltenen Ofterseste wieder in das Mailändische Gebiet, belagerte die Stadt, verwüsstet die Burgen, die Dörfer und ringsumher alles, was den Ausständischen gehörte. Die Schaar der Verschworenen aber bezähmte er leicht, und bestätigte ihnen das Geset, das sie auch in frühern Zeiten gehabt hatten, schriftlich. Der Pabst Benedict kam zum Kaiser nach Cremona. Den angeschuldigten Bischösen zu Piacenza, Cremona und Vercelli machte der

<sup>1)</sup> Martgraf von Sufa in Biemont, beffen Lochter Abelheid Hermann IV gur Gemaftin hatte.

<sup>2)</sup> Bergl. 1034.

<sup>\*)</sup> Er scheint schon 1039 wieder in Freiheit gewesen zu sein, f. Steindorff, Jahrbacher heinrichs III, I, 184.

Kaiser ben Prozeß, nahm sie gesangen und verwies sie bes Landes. In demselben Jahre siel zwischen Odo, dem Fürsten des gallischen Campaniens, und Gozzilo, Herzog der Lotharinger, eine Schlacht vor. Odo ward besiegt und mit den Seinigen in die Flucht geschlagen, und kam auf der Flucht durch das Schwert um.

1038. Als ber Raiser bas Geburtsfest bes Herrn zu Barma beging, fielen viele bei einem zwischen ben Burgern und dem Seere entstandenen Auflaufe, und nachdem mehrere Bürger getöbtet worden waren, ging die Stadt in Feuer auf. Der Pabft verhängt über ben noch immer gegen ben Raifer rebellirenden Mailander Erzbifchof ben Rirchenbann. — 218 ber Raifer die Gegenden jenseits Rom durcheilet hatte, und bon bort an ben Ruften bes Abriatischen Meeres zurückging, so überfiel im Juli eine ungeheure Seuche das Heer und raffte hier und bort sehr viele hinweg. Unter ihnen war die Königin Chunihilbe, des Königs Heinrich Gemahlin, welche 16. Juli ftarb, und in die Burg Lindburg gebracht und bort begraben wurde. Herimann, Herzog von Alamannien, der auch am 28. Juli gur großen Trauer für bie Seinigen ftarb, wurde zu Tribent beerdiget. Der Raifer hielt nach feiner Rücklehr aus Italien zu Solothurn eine Berfammlung, und ließ fowohl fich als seinem Sohne durch die meisten vornehmen Burgunder ben Unterthaneneid leiften. — In bemfelben Sahre ftarb Stephanus, König von Ungarn, nachdem er sich mit seinem ganzen Bolke schon fehr viele Jahre vorher zum chriftlichen Glauben bekehrt, und viele Kirchen und Bisthümer errichtet, und, fehr mild gegen die Guten gefinnt, viele Mube auf seine Regierung verwendet hatte, und bestellte für sich seinen aus Benedig gebürtigen Schweftersohn Betrus jum Ronig.

1039. Als Kaiser Konrad zu Utrecht, einer Stadt Frieslands, das Pfingstfest feierte, ging er plötzlich am 3. Juni Geschichtsch. d. deutsch. Soch. Al. Jahrh. 4. 89d. 2. Aust. 3 wiber Erwarten mit Tobe ab und wurde nach Speier gebracht und daselbst begraben; und bessen Sohn Heinrich ergriff das Ruber der Regierung. — Auch Reginbald, Bischof zu Speier, ein durch sein Leben und das Mönchskleid ehrwürdiger Mann, starb am 13. October, und ihm folgte Sibicho, der ihm seinem Ruse nach ganz unähnlich war. Auch Herzog Konrad von Kärnten und sein Nebenbuhler Abalbero, welcher vor ihm dasseselbe Herzogthum gehabt hatte, starben in demselben Jahre. — König Heinrich unternahm einen Feldzug nach Böhmen; da ihm aber der Herzog des Bolkes Brezizlaw seinen Sohn als Geisel schickte und selbst zu kommen und seine Beschle zu vollzziehen, obgleich nur zum Schein, versprach, so kehrte er sogleich um. — König Peter drang von Ungarn im Winter in die Gränzen seines Reiches ein und verheerte es durch Plünderung, Brand und Wegschleppung von Gesangenen.

1040. König Heinrich griff ben Herzog von Böhmen, der sich empörte, an und schickte zur Einnahme der diesseits und jenseits angebrachten Verschanzungen und Verhaue des Waldes leichte Heeresabtheilungen durch unwegsame Stellen des Waldes in das Land. Allein als am 22. August hier, am folgenden Tage aber dort das Kriegsvolk in waldige schwer zugängliche und verammelte Stellen eingebrungen, von vergeblicher Anstrengung schon ermüdet, eine sehr seste Vorrichtung in Sturm zu nehmen umsonst versuchte, so wurde es von den ringsumher hereindrechenden Böhmen niedergehauen, gefangen und in die Flucht geschlagen. Die von den Unsrigen noch im Lande geblieben waren, kamen durch Vermittelung des Einsiedlers Gunthar wohlbehalten herausgeführt zurück. Der König aber zog nach dem Verluste sehr vieler Kitter und Großen einste weilen unverrichteter Sache ab. Eberhard, der erste Bischof

<sup>1) &</sup>quot;Auch Rönig Beier von Ungarn ichidte bem herzog halfstruppen gegen ben Ronig heinrich." Rusas bei Gicarb.

ber Babenberger Kirche, ging im 33. Jahre seiner Amts= beförderung mit Tode ab; ihm folgte Suideger, von Geburt ein Sachse, ein lobenswerther Mann.

1041. König Heinrich befreite durch Zurückgabe bes als Beifel bienenden Sohnes an den Bergog von Böhmen die im Walbe gemachten Gefangenen. Im folgenden Sommer brachte er ein großes Beer zusammen, ging in das Land selbst durch unwegfame Gegenden, und verheerte alles durch Plünderung und Brand, bis der Herzog durch die Roth gezwungen Frieden forderte und den Getreuen des Königs, die er zu sich lud, versprach sich persönlich zu ergeben und mit dem ganzen Bolke zu unterwerfen, auch nach Regensburg zu kommen und was ihm befohlen werde zu vollziehen. Was er bald nach Ent= fernung des Königs auch durch die That erfüllte. — In demselben Jahre setzen sich die treulosen Ungarn einen wissen Ovo als König und versuchen ihren König Beter zu ermorden. Raum entging er ihnen durch die Flucht, und kam zuerst zu unserm Markgrafen Abalbert, seiner Schwester 1 Mann, als Flüchtling und von da zum König Beinrich, marf fich zu beffen Füßen und erbat und erhielt beffen Berzeihung und Gnade.

1042. König Heinrich überzog im Winter Burgund, nahm viele der Fürsten, die sich ihm unterwarsen, auf, und entschied Mehreres nach den Gesetzen. — Dvo, der Thrann von Ungarn, verwüstete, wegen der Aufnahme Peters durch unsern König, mit seinem in zwei Züge getheilten Heere das Bairische Land auf beiden Seiten der Donau mit Plünderung und Brand. Allein ein Theil seines Heeres wurde auf der nördlichen Seite der Donau von unserm Markgraf Abalbert und dessen Sonig Heintschlab dis auf den letzten Mann niedergehauen. Auch König Heinrich, welcher im Herbst nach Ungarn ging, zerstörte Heimenburg und Brezesburg<sup>2</sup>, und die Nordseite der Donau,

<sup>1)</sup> Ramens Froiza oder Frowiza. — 2) Beimburg und Prefburg.

weil die sübliche Flüsse und Sümpse schützten, verwüstete er bis an die Gran und brachte sie zur Unterwersung; ein Theil der Armee trat zweimal mit den anstürmenden Ungarn zussammen und richtete große Niederlagen an. Und da nach Unterwersung jener Landestheile die Ungarn den Beter nicht wieder annehmen wollten, so setze ihnen einen andern der Ihrigen, der als Berbannter bei den Böhmen lebte, zum Herzog; den jedoch Ovo sogleich nach Entsernung des Königs, weil er keinen Widerstand zu leisten vermochte, nach Böhmen zurücktrieb. Der Patriarch Poppo zu Aquileja starb und ihm folgte vom König befördert Eberhard, ein Augsburger Domherr.

1043. Die Kaiferin Gisela ftarb am 14. Februar an ber Ruhr, zu Goslar, obgleich fie, von Wahrsagern, die ihr zu= weilen Wahres verfündeten, getäuscht, glaubte, fie wurde ihren Sohn überleben, und wurde zu Speier neben ihrem Gemahl bem Raifer begraben. Gin regenreicher Sommer verurfachte Mangel an Früchten und an Wein, — König Beinrich ging wieder nach Ungarn, erhielt von Dvo, der einen Bertrag faum erlangte, Genugthuung, Beifeln, Geschenke und einen Theil bes Reichs bis zum Fluß Leitha, und zog ab. Bon da kam er nach Alamannien, und erließ auf der Conftanzer Synode zuerft felbst Allen, welche fich gegen ihn vergangen hatten, die ganze Schuld. Dann föhnte er in der Absicht, daffelbe fpater auch in den andern Theilen seines Reiches zu bewirken, burch Bitten und Ermahnungen alle anwesenden Schwaben mit einander aus. fo baß sie Schuld und Feindschaft aufgaben, stellte einen feit vielen Sahrhunderten unerhörten Frieden her und bestätigte ihn burch ein Ebict. Darauf empfing er Agnes, bie Tochter Willehelms von Poitou, feine Braut, ließ fie zu Maing als Königin falben, und feierte bas tonigliche Beilager zu Ingelenbeim, und durch Richtachtung ber eitelen Gunft ber Gautler tellte er für Alle ein nüpliches Beispiel auf, indem er fie

leer und traurig entließ. Dort wurde auch Liutpald, Sohn bes Markgrafen Abalbert, ein Jüngling von großer Tugend und Frömmigkeit, von dem König selbst zum Markgrafen beförbert, starb aber nach wenigen Tagen und wurde zu Trier von seinem Baterbruder, dem Erzbischof Poppo, begraben.

1044. Gine fehr heftige Biehseuche, und ein fehr harter und schneereicher Winter richtete bie Weinberge größtentheils zu Grunde, und die Unfruchtbarkeit der Felder verursachte eine nicht geringe Hungersnoth. Herzog Gozzilo von Lotharingen beschloß bei seinem Tode, seinem wiewohl trägen Sohne Gozzilo sein ihm bon König Seinrich versprochenes Berzogthum zu hinterlaffen. Allein ber andere Sohn Gotefrid, icon längft Bergog 1, ber bas bem Bruber gehörenbe Bergogthum gegen das Recht bon dem König nicht für sich erhalten konnte, sette Eid und Pflicht hinten an, und unterftand fich gegen ben pflichtgetreuen König aufzustehen. — Da ber König Ovo Eid und Bertrag gebrochen hatte, so zog ber König Beinrich mit einem sehr kleinen Seere nach Ungarn. Ihn verachtete daber Ovo, ber ein fehr großes Beer gerüftet hatte, fo fehr, bag er ihn, als ob er leicht zu tödten oder zu fangen mare, in bas Land tommen ließ. Allein Heinrich feste im Bertrauen auf göttliche Sulfe mit einem Theile ber Truppen schleunig über bie Raab, und ließ alle feine Ritter in einzelnen Bugen borwarts eilen, worauf er bei bem erften Busammentreffen bas unermeglich große Beer ber Ungarn in die Flucht schlug und niederwarf, und mit fehr geringem Berluft, felbst fehr tapfer fämpfend, am 5. Juli ben ruhmbollsten Sieg errang. Und während König Dvo kaum burch bie Flucht entkommen war, laufen alle Ungarn schaarenweise zu Beinrich, um fich zu unterwerfen, und versprechen Unterthänigkeit und Dienst. Er selbst aber, wie er in allem fehr gemiffenhaft mar, sette ben ichon

<sup>1)</sup> Bon Oberlothringen.

längst vertriebenen König Beter in fein Reich wieber ein, gab ben Ungarn auf ihr Ansuchen bas Bairische Geset, und er selbst kehrte mit Triumph in sein Reich zurud. Und nicht lange nachher wurde Ovo vom König Veter aufgegriffen und bufte seine Schandthaten mit dem Tode. — Als in demselben Rabre Fürst Reginold 1, mütterlicher Obeim ber Königin Agnes. ber aber gegen ben Rönig Beinrich feindlich gefinnt mar, mit einem großen Saufen bes Grafen Ludowich Burg, welche Bili= garbens Berg 2 beißt, zu erstürmen sich anschickte, begann Graf Ludowich mit einer kleinen Schaar seiner Ritter bas Treffen, besiegte ben Reginold, tobtete viele und schlug die übrigen in die Flucht. — Die Römer vertrieben den Papft Benedict, der vieler Dinge angeklagt wurde, von feinem Stuhle und setzten einen gewiffen Gilvefter an feine Stelle. Ihn jeboch excommunizirte und vertrich nachher Benedict mit seinem Anhang, und wieber auf seinen Stuhl gekommen begab er fich felbst nachber bessen und ordinirte aus Habsucht einen Andern 8 für sich gegen das kanonische Recht. — Beribert, Erzbischof zu Mailand, ftarb. Beggelinheim 4, eine Burg Gotefrids, murbe bom König genommen und zerftort. Gebehard, Erzbischof zu Ravenna, ftirbt, und für ihn wird Wideger eingesett.

1045. Die Burgunder Reginolf und Gerolt kommen nach Solothurn sich dem König zu unterwersen. Pfalzgraf Otto bwird in der Osterwoche zu Goslar als Herzog von Alamannien eingesetzt. — König Peter lud den König Heinrich zum Pfingstfeste ein, nahm ihn mit großer Pracht auf, beschenkte ihn mit sehr großen Geschenken, und gab ihm das Königreich Ungarn, indem die Ungarischen Großen ihm und seinem

<sup>1)</sup> Bon Burgund. - 2) Mömpelgarb.

<sup>8)</sup> Johannes Gratianus (Gregor VI) am 1. Mai 1045.

<sup>4)</sup> Wahrscheinlich Bodelheim im Rabethal.

<sup>5)</sup> Bei Rhein, Sohn bes Pfalzgrafen Czo und ber Mathilbe, einer Tochter des Kaifers Otto II.

Nachfolger den Eid der Treue leisteten, zurück, erhielt aber von ihm beffen Besitz auf Lebzeiten. Auf diefer Reise bestieg ber Rönig einen alten Göller und ba bas Gebaube einfiel, fturzte er mit Bielen herunter: mahrend er unter Gottes Schut unverlett blieb, fiel ber Bürzburger Bischof Brun mit Andern tödtlich verwundet, und ftarb nach einer Woche am 26. Mai, wurde nach seinem Bischoffit zurückgebracht und bort begraben, und erhielt ben Abalbero zum Nachfolger. — Berzog Gotefrid, ber an bem Erfolg feines Aufruhrs verzweifelte, und bem König sich zu unterwerfen tam, wurde in Saft gebracht 2. Wido wird zu Mailand als Erzbischof eingesett. — Die Slaven, welche Liutigen beißen, beunruhigen die Sächfische Granze, er= geben sich aber dem König als er mit Truppen Reisiger dorthin kommt, und versprechen die gewöhnliche Abgabe. — In ber Berbstzeit ging ber Ginfiedler Gunthar zum Berrn ein, und ruht in Braga 3, einer Stadt Böhmens begraben. Dieselbe Zeit unterbleibt einer schweren Krankheit bes Königs wegen die zu Tribur angesagte königliche Bersammlung. diese Zeit gebar die Königin Agnes dem König eine Tochter.

1046. Der König feierte das Geburtsfest des Herrn zu Goslar in Sachsen. Eine große Sterblichkeit raffte Viele hier und da hin. Der sehr reiche Markgraf Eggehard istarb plößelich und hinterließ den König als Erben seiner Güter. — Der König seierte das Ostersest zu Utrecht, einer Stadt Frieslands, unternahm in den Tagen darauf einen Schiffs-Zug über die See nach Phladirtingen 5, entriß dem Markgrasen Theoderich 6 einen Landstrich, den er sich angeeignet hatte, woher dieser nache her eine Ursache zum Aufruhr nahm. Das heilige Pfingstest aber beging der König zu Aachen, und gab den Herzog Gote-

<sup>1)</sup> Bu Berfenbeug in Dber-Defterreich.

<sup>2) &</sup>quot;Nach Ribichenftein." Busat einer Sanbichrift. — 3) Brag.

<sup>4)</sup> Eftard II, Martgraf von Meißen, ein Liebling Raifer Seinrichs III.

<sup>5)</sup> Blaarbingen. - 6) Graf von Solland.

frib. ben er seiner Saft entlediget hatte, als er sich bor ihm auf bem Bege auf die Erbe nieder marf, aus Mitleiden sein Bergogthum wieder. In diefen Tagen ließ er auch den Bibeger, welcher zu Ravenna das Bisthum, ohne geweihet zu fein, schon zwei Sahre ungeschickt und grausam innehatte, vor sich kommen, und beraubte ihn seines Bisthums. — In der Folgezeit ruftet fich der Raiser zu einem Zuge nach Italien. Friderich, Bruder des Herzogs Heinrich von Baiern, wird als Herzog von Lotharingen für Gozzilo, den tragen Bruder Gotefrids, eingesett. - In dem darauf folgenden Berbste setzen sich die Ungarn in ihrer alten Treulosiakeit beharrend, einen gewissen Andreas als König: fie ermorden viele eingewanderte Fremdlinge, die für den König Beter tampften, fügten ihm und feiner Gemahlin verschiedene Gewaltthätigkeiten zu, zulett berauben fie ihn ber Augen und fenden ihn mit seiner Gemablin an einen Ort, wo fie ihn ernähren laffen; auch murben baselbst zu biefer Zeit viele Frembe ausgeplündert, vertrieben oder getödtet. Bei dieser Nachricht wurde König Beinrich, ber schon ein mächtiges Beer aufgeboten und den Marsch nach Italien begonnen hatte, sehr traurig; bennoch gab er ben unternommenen Zug nicht auf. Nachdem er das Heer also vereiniget hatte, so hielt er zu Papia eine Bon da kam er nach Placentia, nahm den Gratian, welchen die Römer nach Vertreibung der frühern als Papst eingesetzt hatten, als er zu ihm kam, ehrenvoll auf. Und da fo alles glücklich von Statten ging, fo hielt er nabe vor Beih= nachten zu Sutria nicht weit von Rom ebenfalls eine Synobe. und, nachdem die Angelegenheit der ungesetzlich erhobenen Bäpfte forgfältig vorgenommen worben war, so nahm er bem schuldig befundenen Bapft Gratian den Hirtenstab. Dann ermählte er unter Beistimmung Aller, sowohl der Römer als der Anderen. ben Bijchof Suibeger, ber nach bem erften Gberhard, als ber zweite, die Babenberger Kirche schon im sechsten Jahre leitete,

obgleich er sich sehr sträubte, zum obersten Bischof der Römisschen Kirche; und so zogen sie am heiligen Abend vor Weihsnachten in die Stadt selbst ein. In derselben Nacht stard Eberhard frommen Andenkens, Bischof der Kirche zu Constanz, im 13. Jahre seines Bisthums, und ward dort in der Borshalle des heiligen Petrus begraben.

1047. Der vorermähnte Suideger, von Geburt ein Sachse, wurde am Tage des Geburtsfestes des Herrn als 151. Papst auf dem apostolischen Stuhle herkommlich geweihet, und mit einem neuen Namen Clemens II genannt. Eben biefer erhob an bemselben Tage ben König Heinrich und beffen Gemahlin Manes durch die Ginsegnung zum Raiser. Nach beendigter Feierlichkeit ber Meffe geben ber Berr Bapft und ber Raifer mit der Raiserin, gekrönt wie er war, in den Lateranischen Balast mit ungemeiner Glorie, und durch die staunende Menge ber Römischen Bürger, die ihm alle, jeder nach feinem Bermögen, Chrenbezeigungen erwiesen. Uud ba man mehrere Tage in Rom im höchsten Frieden verlebt hatte, so ließ der Raiser einen großen Theil bes Beeres in bas Baterland gurudfehren, er selbst zog mit bem übrigen Seere weiter fort. - Um dieselbe Beit bestellte ber Raiser einige Bischöfe. Unter Diesen fette er als Bischöfe an die Kirche zu Ravenna seinen Kanzler in Italien hunfrib, an die zu Conftanz feinen Kangler in anderen Landschaften und Archicapellan und Bropft zu Aachen, Theoberich, an die zu Strafburg Herrand, Probst zu Speier, für ben in der Herbstzeit verftorbenen Willehelm, an die zu Berbun ben Propft zu Basel Theoberich, seinen Capellan. Als ber Raifer aber von Rom auszog, nahm er mehrere gegen ihn emporte Burgen ein, ordnete nach Belieben jene Provinzen, und bestellte den Nordmannen, welche sich dort aufhalten, und anderen Städten bortiger Gegenden Berzoge. Als aber bes Raisers Schwiegermutter von dem Berge Garganus zurückgekehrt mar,

ward dieselbe bei einem zu Benevent entstandenen Auflauf durch bie Bürger beleidigt. Beil fie baber eine fcarfe Strafe bes Raisers fürchteten, und es nicht über sich gewannen, ibm sich zu unterwerfen, so begannen fie einen Aufstand. Allein der Raiser, der wie gesagt, das Heer größtenteils zurückgeschickt hatte, und im Geiste icon mit andern Dingen beschäftigt in bas Bater= land zu geben beabsichtigte, nahm in ber Zeit Anftand eine fo große Stadt anzugreifen, und beschloß einstweilen, ohne dieses Geschäft zu beendigen, aber indem bas ganze übrige Italien gehorchte und zum Frieden gebracht mar, nach Deutschland zurückzukehren. — Unterdessen gebar die Raiserin Agnes, welche fich zu Rom von dem Raiser getrennt hatte, auf dem Gebiete von Ravenna eine Tochter. Der Raifer aber blieb, nachdem er bereits ben Rudweg angetreten hatte, zu Mantua mahrend bes Ofterfestes an einer febr schweren Krankheit barnieberliegenb. Nachher in der Genefung begriffen, führte er den Leichnam des seligen Wido, Abtes des Rlosters Bomposia, der bor nicht einem vollen Jahre in großer Beiligkeit gestorben und burch viele Wunder verherrlicht war, aus der Stadt Barma, wo er begraben war, um ihn nach Speier bringen zu laffen, unter großen Ehren= bezeigungen aus Stalien zurücklehrend, mit sich weg. Auf biefer Reise kam er nach Augsburg unter den Litaneien wor der Simmelfahrt bes Berrn, und ba bei seiner Ankunft ber bafige Bischof Eberhard gestorben mar, sette er seinen Capellan Beinrich als Nachfolger ein. Und nachdem er dieses Fest dort begangen batte. feierte er zu Speier bas Pfingstfest, hatte bort auch eine Unterredung mit den Reichsfürsten und ließ den Leichnam bes vorgenannten Abtes in der außerhalb der Stadt angelegten Rirche beerdigen. - In biefer Beit beforderte er ben Grafen Belf

<sup>1)</sup> Das dreitägige Fest ber Betfahrten zwischen bem Betsonntage (Rogate) und bem Himmelsahrtsfest.

<sup>2)</sup> Sie ward nach bem beiligen Guibo benannt.

aus Schwaben, ben Sohn bes vormaligen Grafen Welf, zum Herzog von Kärnten. Auch beffen Oheim Adalbero, Bruder ber Bergoge Beinrich und Friderich, bestellte er zum Bischof ber Kirche zu Det nach bem furz vorher erfolgten Ableben Theoderichs. Ebenso fette er, nachdem ber Erzbischof Poppo in diesen Tagen gestorben mar, in der Stadt Trier den Wormser Propft Eberhard als Erzbischof ein. — Als er um biese Zeit einen Feldzug nach Ungarn vorbereitete, um Beter zu rächen, erhielt er die Nachricht, daß Herzog Gotefrid nebst Balduin von Flandern und einigen Andern den Aufftand erneuert, Truppen zu werben und Krieg begonnen hätte, und daß auch Markgraf Theoderich von Phladirtingen aufgestanden wäre und die benachbarten Bisthümer bem Raiser zum Trot verwüstet hatte. Außer= bem hatte Andreas, welcher Beters Thron inne hatte, schon oft Gesandte mit ber Bitte um Berzeihung geschickt und betheuert, daß er das Reich nur gezwungen von den Ungarn angenommen hätte, und fich wegen ber Bewaltthätigkeiten gegen Beter entschuldiget, daß er die gegen ihn Berschworenen theils batte hinrichten laffen, theils anbefohlen fie bem Raifer auszu= liefern, und bot bem Kaiser seine Unterwerfung, einen jährlichen Tribut und unterthänige Dienstbarkeit an, wenn er ihm bas Aus diesen Gründen, da auch der Herzog Gotefrib feinen Aufstand schlau genug burch Gefandtschaften verbedte, fo verschob er jenen Feldzug, brachte im Herbst eine Flotte und heer zusammen, und erhob Krieg gegen Theoderich in Phladirtingen. — Inzwischen beschloß ber Schwabenherzog Otto, ber das ihm verliehene Land erft im dritten Jahre pflichtmäßig und eifrig verwaltete, burch einen frühzeitigen Tod seine Tage. In benfelben Tagen ftarb auch ber Herzog Heinrich von Baiern und wurde zu Trier begraben. Auch Papst Clemens, der auch Suideger hieß, endigte im Romischen Lande im neunten Monate nach feiner Erhebung fein Leben, wurde nach feinem Bisthum Babenberg gebracht und dort beerdiget. — Der Kaiser, welcher mit seinem Heere nach Phladirtingen übersetze, konnte, behindert durch das wasserreiche Land, wenig Fortschritte machen; und erlitt auf seinem Rückwege, wo ihm die Feinde auf leichten Schiffen in schneller Fahrt zur See nach Art der Seeräuber folgten, und immer die Letzten angriffen und tödteten, nicht geringen Berlust in seinem Heere. In derselben Zeit nahm auch Gotesrid unter andern bei seinen Unternehmungen gegen den König die Stadt Berdun durch List ein, steckte sie in Brand und zerstörte dieselbe. Wit dessen Herzogthum belehnte der Kaiser einen gewissen Abalbert.

1048. Der Raifer wartete bas Geburtsfest bes herrn in Sachsen ab, tam bann rafch über Burzburg nach Alamannien, bielt zu Um eine Versammlung, und setzte ben Markgraf Otto von Schweinfurt ben Schwaben zum Herzog. Darauf tam er nach Baiern und hielt bort die Fastenzeit und das Ofterfest In eben dieser Fastenzeit wurde wie man glaubt, das Blut des Herrn in der Stadt Mantua durch göttliche Offenbarung von einem Blinden entdeckt und durch sehr viele Wunder= thaten erkennbar gemacht. Der Raifer ging von Regensburg, wo er das Ofterfest mit den Herzogen Otto und Brecizlat und vielen Fürften beging, weg und kehrte wieder nach Alamannien zurud, kam nach unserem Reichenau, ließ am 24. April die neue Bafilica bes heiligen Evangeliften Martus, unferes Schutzpatrons, die von dem Abt Herrn Bern erbauet worden mar, in feiner Gegenwart von dem Conftanzer Bifchof Theoberich einweihen, und, als er ben Markustag (b. 25. April) mahrend der großen Litanei bei uns abgehalten hatte, so feierte er die Himmelfahrt des Herrn zu Zürich, Bfingsten aber zu Solothurn. Und nach einem bort mit ben Burgundern abgehaltenen Tage, ging er durch Oft-Franken nach Sachsen zurud. — Um dieselbe Reit beschloß Herr Bern, Abt zu Reichengu, ein durch Gelehr=

samkeit und Charakter ausgezeichneter Mann, im 40. Sahre nach seiner Erhebung zu bem Umte in einem glücklichen Alter in Folge einer burch Rrantheit eingetretenen Entfraftung am 7. Juni feine Lebenstage, und rubet in ber Bafilica bes beiligen Martus begraben. An deffen Stelle wurde der Dechant Udalrich von den Rlofterbrüdern zum Abt ermählt und vom Raifer ein-Nach bem Ableben bes gelehrten Bischofs Bago zu Lüttich folgte Dietwin. - 3m folgenden Juli wird ber Brigener Bischof Poppo, vom Kaiser gewählt, nach Rom geschickt und ehrenvoll aufgenommen, für ben apostolischen Stuhl als 152. Babst ordinirt und mit verändertem Namen Damasus der Zweite genannt. Allein nach Verlauf weniger Tage ftarb er 1 und wurde zu St. Lorenz außerhalb ber Stadt begraben. - In ber Herbstzeit kamen Raiser Beinrich und ber Rönig Beinrich von Gallien auf bem Gebiet von Met 2 zusammen, und bestätigten eidlich ben Frieden und einen Bertrag. In dieser Zeit ereignete sich in der Nacht bes 13. October eine große Erd= erschütterung. In benfelben Tagen gebar auch die Raiserin Agnes bem Raifer eine Tochter. Um biefelbe Zeit verfolgte auch Gotefrid ben Bergog Abalbert, ber fein Gebiet plünderte, und da er ihn nach Entlassung ber Schaar von Wenigen umgeben fand, fo tobtete er ihn nebft Ginigen, die fich zu wider= setzen versuchten. Nach ihm wurde Gerhard vom Kaiser als Bergog eingesett. - In benselben Tagen tam ber Raiser nach Strafburg und von dort gegen das Fest der Geburt des Herrn nach Ulm, und so reisete er auch nach Baiern.

1049. Der Kaiser beging das Geburtsfest des Herrn zu Freising und die Reinigung der heiligen Maria zu Regensburg, und setzte Konrad's als Herzog von Baiern ein, und

<sup>1)</sup> Damasus wurde am 17. Juli ordiniert und ftarb am folgenden 8. August.

<sup>2)</sup> Bu Proix ober Ivois einem Städtchen ber Champagne, beutsch Jpsch, nicht weit von Mouzon.

<sup>8)</sup> Sohn Liubolfs, beffen Bater Czo Pfalzgraf bei Rhein war.

ging bon bort aus um die Fastenzeit nach Sachsen zurud. Der Propft Gotebald zu Speier wurde nach Eberhard, ber in biefen Tagen gestorben mar, zum Batriarchen von Aquileja vom Kaiser erhoben. Anzwischen versammelten sich, da das winterliche Eis gute Gelegenheit bot, einige Ritter und Fürsten ber Meeres= füste, mit ben Bischöfen von Lüttich 1, Utrecht 2 und Det 3 und legten dem Theoderich in Phladirtingen einen Sinterhalt, besiegten und tödteten ihn in einem Treffen und unterwarfen bem Raiser jenes Land. Als jedoch Gotefrid dasselbe bald nachher besetzte, so wurde er von benselben in einem Treffen angegriffen und besiegt, und entkam kaum durch die Flucht. — Um dieselbe Zeit wurde der Bischof Brun zu Toul vom Kaiser erwählt und nach Rom geschickt, mit großen Ehren empfangen, in der Kastenzeit als 153. Papst ordinirt und erhielt den Namen Leo IX. Dieser weihte am nächsten Ofterfeste Ubalrich, ben Bermeser des Reichenauer Alosters, als er nach Rom kam, burch seinen Segen zum Abt ein, und bestätigte die Rechte bes Rlofters, welche bemfelben von Alters ber vom apostolischen Stuhle gegeben waren, und erneuerte dieselben in der 2. Indiction am 26. März. Auch hielt der Bavit zu Rom in der Woche, die nach der weißen folgte, mit den Bischöfen Staliens vorzüglich wegen der Reperei der Simonie eine Spnode. Auch hielt er eine andere in der Pfingstwoche zu Bapia. Bon bier aus ging er mit mehreren Römern über den Jupitersberg auf biese Seiten der Alpen. Auch ging, als feine Zeit gekommen war, Odilo ber ehrwürdige Bater des Rlofters zu Cluny und vieler anderer Rlöfter am 29. December zu bem herrn ein. -Im folgenden Sommer, als der Kaifer fich zu einem Feldzuge gegen Gotefrid und Balduin, die von dem herrn Bapft ercommunizirt worden waren, ruftete, kam Gotefrid aus Furcht

<sup>1)</sup> Theoduinus. — 2) Bernold ober Bernulf. — 8) Abalbero.

<sup>4)</sup> Die weiße Boche erftredt fich bom Oftertage bis gum nachften Sonntage.

sowohl vor der Macht des Kaisers, als vor der Excommunication des Papstes, nach Aachen um sich zu unterwersen, und unterstützt vom Papst erlangte er die Gnade des Kaisers. Valduin aber, der beide geringschätzte, gab endlich, nach Verwüstung eines großen Theiles seines Landes durch das Heer, Geiseln und schloß einen Vertrag mit dem Kaiser ab. In der Herbsteit hielt der Herr Papst eine große Synode zu Reims mit den Vischösen Galliens. Und von dort sam er nach Mainz und hielt eine Synode von sast 40 Vischösen in Gegenwart des Kaisers und der Fürsten des Reichs; nachher ging er nach Alamannien und seierte zu Reichenau das Fest des heiligen Clemens und den Sonntag vor Advent am 26. November, ging über Augsdurg und durch Vaiern und seierte zu Verona das Geburtssest des Herrn.

1050. Der Raiser aber wartete biefes Fest in Sachsen ab. In demfelben Winter, als ber Bifchof Gebehard zu Regensburg, der furz vorher vom Raiser mit der Abtei zu Rempten belehnt worden war, fich an der Ungarischen Granze aufhielt, fiel er, als die Ungarn zurückwichen, in ihr Gebiet, und führte daraus Beute mit. Allein nach seinem Weggang überzog ein fehr großes Heer Ungarn unser Land und nahm aus einem fehr großen Theile beffelben Gefangene, sengte und verwüstete Der Kaiser wartete die Ofterzeit in Utrecht ab. — Der herr Papft hielt wieder eine Synobe nach Oftern zu Rom, und ging in der Folgezeit über Rom hinaus, nahm wieder einige Fürften und Städte für fich und ben Raifer in Gib und Pflicht, und excommunizirte die noch immer aufrührerischen Beneventaner. Auch einige ausländische Fürften schickten an ibn, als den apostolischen Herrn, Gesandte und gelobten ihm Unterwerfung. Der Raifer ruftete fich zu einem Feldzug gegen ben Polenherzog Gazmer, ber fich zur Emporung anschickte, und, da er von einer schweren Krankheit gefesselt war, so nahm er

ihn, ber um Frieden und einen Bertrag bat, auf und zog ab.

— Bischos Gebehard von Regensburg bauet mit Herzog Konrad von Baiern und Markgraf Abalbert und einigen andern Bischösen und Fürsten Baierns Heimenburg wieder auf, und sie wersen eine große Wenge Ungarn, von denen sie angegriffen werden, nieder, und verfolgen die Flüchtigen bis zu dem unsgeheuren Heere derselben; und da alle Schaaren der Ungarn durch einen von oben gekommenen Schrecken ergriffen sich zur Flucht wenden, so kehren sie mit Dank gegen Gott in ihr Lager zurück. — In demselben Herbste hielt der Herr Papst zu Bercelli eine Spnode und enthod den Erzbischof Hunfrid wegen einer zwischen den Kirchen zu Ravenna und zu Rom entstandenen Streitigkeit seines Amtes. Hierauf besuchte er Gallien und sein Bisthum, die Stadt Toul. Endlich gebar auch in dieser Beit die Kaiserin Ugnes dem Kaiser einen Sohn.

Der Raifer beging bas Geburtsfest bes Berrn zu Goslar in Sachsen, und ließ viele Kürsten seinem Sohne eidlich Treue und Unterthänigkeit geloben. Nicht lange nachber feierten er felbst und der Berr Bapft mit vielen Bischöfen und Fürften bei ihrer Zusammentunft in Augsburg bas Fest ber Reinigung der Mutter Gottes. Nachdem dort auch ber Erzbischof von Ravenna sich mit dem Papft verföhnt hatte, fo gingen sie in Liebe bon einander und ber Bapft kehrte nach Rom zurud. Der Raifer verweilte zu Speier mabrend eines Theiles ber Fastenzeit, mahrend bes Ofterfestes aber zu Coln; und dort wird fein Sohn Beinrich vom Erzbischof Berimann getauft. - Rach Oftern halt ber Berr Bapft Leo eine Synobe zu Rom, wo er unter andern ben Bischof Gregor von Bercelli wegen eines mit einer Bittme, ber Braut feines mütterlichen Dheims, verübten Chebruchs und wegen verübter Meineibe, ohne daß er gegenwärtig war ober etwas davon wußte, excommunis zirte. Da jedoch berselbe bald nach Rom kam und Genugthuung versprach, so setzte er ihn wieder in sein früheres Amt ein. — Um eben biese Zeit nöthigte ber Raiser ben Grafen Lanthpert 1, welcher Aufstand erregte, zur Ergebung. biesem Sommer murde Bardo, ber ehrmurdige Erzbischof bes Mainzer Stuhles, auf welchen er als Mönch geftiegen war, bewundernswerth durch alle Frömmigkeit und Beiligkeit, am 11. Juni bem Lichte biefer Welt entrudt und leuchtet burch viele Wunderthaten nach feinem Tode. Bur ibn fette ber Kaiser den Babenberger Propst Liutpald ein. Ebenfo erhob er für den Conftanger Bischof Theoberich, welcher am 22. Juni im fünften Jahre feiner Bisthumsverwaltung nach langwieriger Krankheit gestorben mar, den Rumald. Auch der Erzbischof hunfrid zu Ravenna ftarb plötlich, wie man fagt, an Gift. - 3m folgenden Berbfte ging der Raifer, indem er den Bertrag, den König Andreas burch Gesandte beantragte, anzunehmen verschmähte, mit einem großen Beere nach Ungarn; nachdem er den Regensburger Bischof Gebehard und die Berzoge Belf und Bregiglam zur Berheerung ber Nordseite ber Donau abgesendet hatte, zog er selbst, indem er die Lebensmittel aus ben Schiffen soviel als möglich burch Pferbe fortschaffen ließ, wegen der Überschwemmung der Flüffe auf einem langen Umwege burch bas Rärntner Land in bas treulose Königreich, mahrend hier und dort das Ungariche Heer nach Art der Freibeuter floh, ohne irgendwo in offenem Felde ein Treffen zu magen, und vermuftete alles überall, fo weit die Lebensmittel für bas Beer ausreichten. Als aber die Ungarn dem schon Mangel und hunger leidenden Beere ben Rudzug abzuschneiden bersuchten und ihre Truppen an den schon vorher verschanzten Ufern und an ben seichten Sumpfen gegenüber aufstellten, um fie alle entweder zur Ergebung zu nöthigen ober burch Mangel an Lebensmitteln zu vernichten, fo blieben bie Reifigen boch

ij

ţ

. 7

5

<sup>1)</sup> Ru Löwen.

Beichichtichr. b. beutich, Borg. XI. Jahrh. 4. Bb. 2. Aufl.

unerschroden, durchwateten ohne Berzug Auffe auf ihrem Bege und schlugen die Feinde in die Flucht, und einen fehr festem Brückenkopf an ber Rabaniza, zu welchem ber Feind bie größte Ruberficht hatte, erfturmten einige Burgundische, Sächlische und Bolnische Krieger, die nicht ohne eigene Gefahr über ben Bluß setten, in furger Beit, töbteten und gerftreuten bie Ungarn und eröffneten dem übrigen Beere ben Weg. Nachdem fast alle bindurchgezogen waren, wurde er angezündet, und versperrte einigen ber Letten, mit großer Gefahr, weil ber Feind fie ber= folgte, den Rückweg; und als nun der Kaiser so zurückzog, und auch jene, welche er über die Donau geschickt hatte, nach glück= licher Beendigung ihrer Unternehmung icon längst zurückge= kehrt waren, so schickte ber König Andreas und ließ unsern Markgrafen Abalbert um Frieden bitten und ertheilte solchen dagegen seiner Seits. In eben biefen Tagen wurde, nach fast aleichzeitigem Ableben ber Aebtissinnen zu Lindau und Buchau, Touta, eine edle, kluge und fromme Wittme, zur Berftellung beider Orte bom Raiser als Borfteberin eingesett.

1052. Der Kaiser beging das Geburtssest des Herrn zu Goslar, und ließ dort einige Rezer, die unter andern schlechten Irrsehren mit der Manichälschen Sekte den Genuß des Fleisches von allen Thieren verabscheuten, unter allgemeiner Zustimmung, damit dieser ketzerische Aussatz sich nicht weiter verdreitete und mehrere ansteckte, am Galgen aushängen. — In derselben Zeit am 9. Januar beschloß meine Mutter Hiltrud, des Grasen Wolfrad Gemahlin, eine sehr liebreiche, sanste, wohlthätige und fromme Frau, mit Hinterlassung ihres Gemahls und sieden Kinder, mit einem gottseligen und nach menschlichen Ansichten glücklichen Ende ihre Lebenstage ungefähr im 61. Jahre ihres Alters, im 44. ihrer Ehe, und wurde im Weiler Alleshusan unter der von ihr erbauten Capelle des heiligen Udalrich in

<sup>1)</sup> Jest Alshausen ober Altshausen im Oberamt Saulgau.

bem Grabe, welches fie selbst sich vorgerichtet hatte, beigesetzt. Auf dieses gestel es uns folgende Berse als Grabschrift zu seben:

Siltrud, Dürftiger Mutter, der Ihrigen hoffnung und bulfe, Giebt was der Erde gebührt, hier in dem Sügel gurud; Belche bie hochgebietenden Eltern aus ebelem Stamme Abelnd, fie durch ben Glang leuchtenden Strebens erhob. Reusch schloß nur einmal sie ein heiliges Bündnig der Che, Lebte bem göttlichen Dienst widmend ben Ginn und das Berg. Sie begnügte fich mit dem bescheibenen Theile ber Martha, Blieb ber Lehre, die fie gab, in dem Leben getreu. Mild und fromm erfreuete fie die Armen mit Rleidung, Speife, Fürwort und Bang, wo nur es heifchte die Roth. Doch vor allen erquidte mit Glauben fie gläubige Freunde, Allen zeigte fie fich immer willfährig und hold. Much fanftmuthig und buldfam und nimmer jum Streite geneiget Aller Belt fie gefiel und, wie wir hoffen, bem Berrn. Rreuzigte Sinnen und Fleisch und wallte zu beiligen Stätten, Betend und eifrig bemüht himmlifche Sulfe zu fahn. Und dies, glaube mir, dichte ich nicht in eiteler Rede, Noch mit prunkendem Lob rühm' ich die Mutter als Sohn: Frage die Stimme bes Bolts ringsum in den Auen der Beimath, Willft du hören, daß ich wenig von vielem nur gab. Als am Ende fie oft sich auch burch offene Beichte Reinigte, treu und fromm immer ergeben bem Berrn, Start im Glauben und ficher in hoffnung und reich in der Liebe, Ging fie glüdlich aus bem leibigen Leben hinmeg, Und als Janus uns brachte die fünften der Iben des Mondes, Beineten Biele vor Schmerz Thranen im Tobe ihr nach. Bur fie, bitt' ich und flebe, erhore die Bitten, o Lefer, Bur fie in heißem Gebet bitte und ruhre ben Berrn, Bis ob der Liebe der Todten zu ihm er fich ihrer erbarmet, Und er rein von der Schuld fammtlicher Sünden fie mafcht, Ihr ein feliges Loos im Berein mit ben Seligen allen Und als gnädiger Herr ewige Ruhe verleiht.

In der folgenden Fastenzeit erhob der Kaiser den Heinrich zum Erzbischof von Ravenna. Und Nizo, Bischof von Frei-

fing, ber sich früher von seinem fehr hoffartigen Lebensmandel bem Scheine nach burch Demuth und Frommigkeit bekehrt und bann wieber jur Soffart feines frühern Lebens zurückgekehrt war, ftarb, als er ihn auf bes Raifers Befehl nach Ravenna geführt hatte, dort eines plötlichen Todes. — Der Raifer be= ging bas Ofterfest zu Speier; und ba, wie man fagt, er jenen Ort, obgleich er mit bem Begräbniß seines Baters und seiner Mutter geziert war, immer geringer achtete und weil er gegen ben basigen Bischof etwas aufgebracht und verstimmt mar, ging er von dort meg. - In benfelben Tagen murbe Bonifacius, ber reichste Markgraf 1 ober vielmehr Tyrann in Italien, von zwei Reisigen aus einem hinterhalt abgefaßt, mit Bfeilen ver= wundet, starb und wurde zu Mantua begraben. — Als ber Raiser um die Zeit der Litaneien zu Solothurn eine Bersamm= lung hielt, gingen einige Burgunder wegen erfahrener Kran= fung fort; allein nicht lange nachher kamen manche berselben zurud und fohnten fich mit ihm aus. Bon bier aus ging er, nach Abhaltung bes Pfingstfeftes in Burich, wieder jum Ungarischen Feldzuge ab. Und ba Andreas, ber König von Ungarn, immer weniger für bie Forderung feines Friedensbundniffes anführte und versprach, so belagerte er die Burg Pregburg und konnte fie, ungeachtet ber langen Befehdung mit verschiedenen Rriegsmaschinen, ba Gott ben Belagerten, die ihn mit ihrem Angstgeschrei anriefen, beiftand, bei fteter Bereitlung feiner Beftrebungen auf teine Beise einnehmen. Inzwischen rief ber Herr Bapft Leo, der auf Undreas Ginladung fich für ben Friedensschluß verwendete, ben Raifer von der Belagerung ab, und fand ihn burchgängig mit sich einverstanden; weil er ba= gegen den Andreas weniger feine Rathichlage befolgen fab. fo wurde er unwillig, brohte ihm wegen Berhöhnung bes aposto-

<sup>1)</sup> Bon Tokcana, in zweiter Ehe vermählt mit Beatrig, Tochter Friedrichs II, herzogs von Oberlothringen, mit welcher er die berühmte Mathilbe zeugte.

lischen Stuhles mit Excommunication, zog mit dem Kaiser ab und blieb mit ihm eine Zeit lang zusammen. In denselben Tagen gebar die Kaiserin dem Kaiser wieder einen Sohn, den sie nachher Konrad nannten. — Zwischen dem Bischos Gebehard zu Regensburg und dem Herzog Konrad von Baiern erhob und erhielt sich ein großer Zwiespalt. Die Ueberreste des seligen Bekenners Zeno wurden von dem Veroneser Bischos Walthar nach Alamannien in den Weiler Ulm gebracht, und durch sehr viele Wunderthaten berühmt. Zu Constanz stürzte die Basilica der heiligen Waria ein.

1053. Der Kaiser beging mit dem herrn Bapft und vielen Bischöfen und Fürften bas Geburtsfest bes herrn zu Worms. Da der Papft dort, wie er längst begonnen hatte, die Abtei zu Fulda und einige andere Derter und Alöster, die dem beiligen Betrus vor langer Beit geschenkt fein follen, vom Raiser gurudforderte und die Forderung betrieb, so übergab ihm endlich ber Raiser tauschweise die meisten ihm zu Recht zuständigen Besitzungen in ben jenseit Rom gelegenen Landschaften ftatt ber diesseits der Alpen. Und da der Papst auch wegen der Ge= waltthätigkeiten und Unbilden der Nordmänner, die gegen seinen Willen die Besitzungen bes heiligen Betrus mit Gewalt behielten, viele Beschwerben erhob, so sendete ihm der Raiser zu ihrer Bertreibung Sulfstruppen. Denn diefes Bolt floß feit ben Reiten bes vorigen Raifers Beinrich in die Gegenden von Calabrien, Samnium und Campanien allmählich von den Ruften bes gallischen Oceans zuströmend zusammen, und weil es friegerischer als die Stalienischen Bölker zu sein schien, so wurde es anfangs freundlich aufgenommen und ftand ben Eingebornen häufig gegen die Einfälle ber Griechen und Saracenen fühn kämpfend bei. Nachher aber, als Mehrere in dieses fruchtbare Land herzueilten, so nahmen fie an Stärke zu, bedrängten felbft bie Einheimischen, traten eine unrechtmäßige Berrschaft an.

nahmen den rechtmäßigen Erben Burgen, Landgüter, Beiler, Bäufer, auch, wenn fie wollten, die Frauen gewaltsam weg, vlünderten bie Besitzungen der Kirchen, verwirrten göttliche und menschliche Rechte, wie fie burch ihre Stärke machtiger wurden, und fügten sich weder dem apostolischen Oberpriefter, noch felbft bem Kaifer, außer nur in Worten. Auf Ausrottung ihrer schmählichen und unvertilgbaren Berbrechen aus jenen Gegenden und auf die Befreiung ber Eingebornen von ihnen richtete baber ber herr Bapft feinen Sinn, und schied in großer Freundschaft von dem Raifer, um nach Rom gurudzutehren. Ihm folgten aber sehr viele Deutsche theils auf Befehl ihrer herren, theils burch die Aussicht auf Gewinn bewogen, auch viele Berbrecher und Fredler, welche wegen verschiedener Schuld bes Landes verwiesen waren. Diese alle nahm er theils aus gewohnter Theilnahme bei feiner übergroßen Barmberzigkeit, theils auch weil er ihrer Bülfe ju bem bevorstebenden Rriege zu bedürfen schien, anäbig und freundlich auf. Er ging also durch Ala= mannien, feierte die Reinigung ber heiligen Maria zu Augsburg und den 7. Sonntag vor Oftern zu Mantua, und nachdem bei einem daselbst entstandenen Auflaufe einige der Seinigen getöbtet worden waren, so tam er in ben Tagen ber Fasten nach In benfelben Tagen brachen in Italien gemiffe Seen, Rom. welche einst Julius Cafar mit Quaberfteinen, einem, wie man meinte, ewigen Bauwerke, verftopft haben foll 1, bei einer über= großen Waffermaffe hervor und bewirkten, daß auch die Narnia und der Tiber ungewöhnlich stark austraten, und durch Die plöpliche Ueberfluthung murben viele Gebäude, felbst die Brude von Narni, zerftort und viele Sterbliche kamen um. — Der Kaiser blieb in Sachsen zu Merseburg und beging mit bem Dänenkönige 8 bas Ofterfest, und in eben biesen Tagen nahm

<sup>1)</sup> Es ift wohl ber Emissarius des Lacus Belinus von Curius Dentatus gemeint.

2) Svend Estrithson.

er bem Bergog Konrad von Baiern, bem er schon früher Feind war, wegen einer Anklage nach bem Urtheile einiger Fürsten bas Berzogthum. In Dieser Zeit murrten sowohl die Ersten bes Reichs, als auch die Niebern immer mehr gegen ben Kaiser und flagten, daß er von ber Haltung seiner anfänglichen Gerechtigfeit, bes Friedens, der Frömmigfeit, der Gottesfurcht und mancher Tugenden, worin er von Tag zu Tag hätte zunehmen follen, allmählich zu Gewinnfucht und Sorglofigfeit umgeschlagen sei und daß er sich immer verschlechtere. — Das Kloster zu Altborf geht in Fener auf. — Der Herr Papft hielt nach Oftern eine Synobe zu Rom und brach dann gegen die Nordmannen seinem Entschluß gemäß mit dem Beere auf. Und ba jene um Frieden baten, ihm Unterwerfung und Dienftbarkeit versprachen, und was fie früher mit Unrecht sich angemaßt und befett hatten, mit seiner Erlaubnig und Bergünftigung behalten zu wollen erklärten, dieses aber ber Papft abschlug und die mit Gewalt und Unrecht geraubten Besitzungen bes heiligen Betrus zurückforberte und ihnen befahl aus ber wiberrechtlich überzogenen Gegend zu geben, so wiesen jene, weil fie an Rahl weit überlegen waren, diese Forderung als eine Sache der Unmöglichfeit gurud, und erklärten, bag fie ihm vielmehr fich im Rampf entgegenstellen, bas mit Waffen eroberte Baterland mit den Waffen vertheidigen oder im Tode unterliegen wollten. Und so schlugen sie fich am 18. Juni in einer gewaltigen Schlacht, und wurden in dem erften Treffen von den Deutschen beinahe befiegt. Allein als fie mit dem Nachhalt die Unfrigen aus bem hinterhalt umgingen, die Italiener aber fofort bie Hucht ergriffen, und bie Deutschen zum größten Theile, allein nicht ungerächt, unterlagen nach Gottes unerforschlichem Gericht - fei es weil einem so hohen Priester eber mit geiftlichen Waffen als für so vergängliche Dinge mit der Fauft zu tämpfen ziemte, ober weil er fo viele schändliche Menschen, die wegen

Straflofigkeit ihrer Verbrechen ober um Gewinn aus Sabsucht zusammengeströmt maren, zur Bekampfung von ebenso nichts= würdigen Verbrechern führte, ober weil Gott in feiner Be= rechtigkeit die Unfrigen aus andern ihm bekannten Grunden strafen wollte - so erfochten die Feinde einen wiewohl sehr blutigen Sieg. Und nachdem der herr Papft selbst von ihnen in einer Burg 1 belagert und bereits das Festungswert fast schon erstürmt war, und er baber nothgebrungen bie früher über fie verhängte Strafe bes Rirchenbannes aufgehoben hatte. so wurde er von ihnen aufgenommen und nach Benevent, je= boch mit Ehren, zurückgebracht, und bort eine Zeit lang festgehalten, erhielt aber nicht die Erlaubniß zurückzukehren. -In diesem und dem vorhergebenden Jahre trat ein nicht geringer Mangel an Feldfrüchten ein. — Mein Bruder, Berinbar, ein Reichenauer Monch, ein fehr gelehrter und bem Glauben wahrhaft ergebener junger Mann, trat mit einem andern Mönche, Namens Liuthar, brennend vor Verlangen nach einem voll= kommneren Leben, heimlich eine Bilgerfahrt für Chriftus an 2, schiefte aber einen Brief an den Abt zurud mit ber Bitte um Erlaubniß, die er auch erlangte. In der Folgezeit ahmten bieses Beispiel ber Abt Richard von Rheinau und Beinrich, ebenfalls ein Reichenauer Monch, nach, verließen alles und schickten fich zu bemfelben Unternehmen an. - Raifer Beinrich. hielt zu Tribur eine große Versammlung, und ließ seinen Sohn gleiches Namens von Allen zum König mablen und ihm für den Fall seines Todes, wenn er ein gerechter Regent wäre, Unterthänigkeit geloben. Da nun zu dieser Versammlung Konrad, der vormalige Herzog von Baiern, nicht kommen wollte und gegen ben König mit leichten Truppen einen Aufstand begann,

<sup>1)</sup> Civitate.

<sup>2)</sup> Nach Jerusalem. Beibe ftarben 1054 auf der Vilgerfahrt, wie Berthold berrichtet.

auch sich ben Ungarn anzuschließen versucht hatte und in das Rärntner Land eingefallen mar, so murbe er seiner Besitzungen, welche er früher dort gehabt hatte, von dem Raiser beraubt, welcher sie gewissermaßen gesehmäßig erwarb. Da nun dort auch die Gefandten des Königs Andreas von Ungarn, die des Friedens und eines Bertrags wegen geschickt worden waren, unter Zustimmung bes Bischofs von Regensburg, eine große Summe Geldes und einen Theil ihres Landes und die Rriegsfolge zu allen Feldzügen bes Raisers außer nach Italien bersprachen, und daß dieses Alles ihr König erfüllen würde, eiblich verhießen, so entließ sie ber Kaiser, indem er dies Alles an= nehmen zu wollen mit seinem Worte gelobte, wieder nach Sause. - Habamuta, die ehrwürdige Aebtissin von Niunburg 1, welche ihr Kloster, das früher fast eingegangen war, im Annern und nach Außen wieder rühmlich hergestellt und in sehr guten Stand gebracht hatte, ernannte eine Andere für sich, und indem sie ihren Alosterschwestern das lette Lebewohl sagte, verschied sie, gebe Gott! felig am 29. Oftober. Auch der verrufene Bischof Hazelin von Babenberg erledigte durch seinen Tod seine Stelle. - Um bieselbe Zeit wurde ber vormalige Herzog Konrad von bem König Andreas von Ungarn freundlich aufgenommen, widerrieth ihm bas ermähnte Bundnig mit bem Raifer abzuschließen. und nahm mit beffen Bulfe einen Theil von Karnten weg, indem nach dem Anschlage einiger ber Bornehmsten, welche das Land besagen, einige andere Bornehme vertrieben murben. Als aber ber Kaiser nach Baiern kam gab er bas Herzogthum bes Landes seinem Sohne gleiches Namens.

1054. Bei seinem Aufenthalte in diesem Lande seierte er das Geburtssest des Herrn in dem Weiler Detting und verlieh dort seinem Better Adalbero das Bisthum der Baben-

<sup>1)</sup> Die vierte Aebiissin des Ronnenklosters zu Reunburg bei Ingolstadt, welches um das Jahr 1007 von Heinrich II erbauet wurde.

berger Kirche. Dann hielt er eine Versammlung zu Regensburg. ging burch Alamannien, und ließ in Berfolgung ber Diebe einige Schlubswinkel berselben nieberbrennen, fing zu Rürich bie vierzigtägige Fastenzeit an, und ging nach und nach burch bie Uferftädte bes Rheins hinab nach Mainz, wo er das Ofter= feft feierte. Hier versprach ihm Theodpald, Odos Sohn, ber zu ihm aus Gallien tam und sein Lehnsmann warb, seinen Beiftand. — Als ber herr Papft lange zu Benebent mit Gottes= bienst beschäftiget gewesen und endlich nabe vor bem Ofterfeste frank nach Rom zurückgekehrt war, fo ftarb er bei zunehmenber Schmäche einen ruhmwürdigen Tod, alle borher noch segnend und unter Ermahnungen Abschied nehmend, nachdem er bem heiligen Betrus seine Gunden befannt und fich bemuthig ibm befohlen hatte, am 16. April, wurde in ber Bafilica bes hei= ligen Papftes Gregor begraben und foll sich burch Wunder bezeugt haben. — Der Berzog Gotefrib brach wieder gegen ben Raiser in Empörung aus. und ging unbemerkt nach Stalien mo er die Beatrix, die Gemahlin des vormaligen Markarafen Bonifacius, zur Gemahlin erhielt. Balbuin ftand gegen ben Raifer auf.

Sier ichließt Berimanns Chronik.

# Register.

91

Machen (Aquisgranum) 21. 39. 41. 47.

Abarhild, Aebtissin von Buchau 26. Abodriten 7.

Abalbero, Bifchof von Augsburg 4.

- Bischof von Bamberg 57.
- I, Bijchof von Meg 9; III. 43. 46.
- Bischof von Würzburg 39.
- St. Ulrichs Reffe 16.
- Bruder der Kais. Kunigunde, Probst von St. Paulin 23.
- Herzog von Kärnten 24. 31. 32. 34.
- Graf 25.
- Adalbert, Herzog von Ober=Lothrin= gen 44. 45.
- Markgraf von Defterreich 85. 37. 48. 50.
- Ritter 29.

Abalheid, Raiferin 10. 13.

- Mutter Konrads II. 27. 31.
- Abalpert, König von Italien 13.15.
- von Babenberg 4.
- Graf von Marchthal 11. Abellinde, Grafin 3.

Abriatifches Meer 33.

Afrakirche zu Augsburg 12. 17.

Agapitus II. 10.

Agarener 18.

Agaunum 8.

Agnes, Raiserin 36. 39. 41. 42. 45.

**4**8.

— ihre Mutter 41.

Mamannien 3—8. 28. 29. 36. 44. 47. 54. 58.

Mawich, Abt von Reichenau 8. 13.

— II. 21.

Aldingen 6.

Alleshufan 50.

Alpen 46. 53.

Altdorf 32. 55.

Altheim 5.

Anastasius II. 5.

Andreas, König von Ungarn 40. 48.

49. 52. 57.

Anno, Abt von Sanct Gallen 13.

Aquilegia 36. 46.

Aribo, Erzbischof v. Mainz 25. 27. 29.

Arnolf, Herzog von Baiern 8.

- beffen Sohn 8. 11.

Afti, Bischof 31.

Ato, Graf 3.

Mugsburg (Augusta Vindelica) 4. 7. 11. 12. 16—18. 21. 36. 42. 47. 48. 54.

#### 8.

Babenberg, Bamberg 4. 23. 25. 26. 34. 40. 44. 49. Baierifches Gefet 38. Baiern (Bajoarii) 4. 5. 8. 9. 12. 35. 44. 45. 47. 48. 57. Balduin V v. Flandern 43, 46, 58. Bardo, Erzbischof v. Mainz 29. 49. Bafel (Basilea) 6. 41. Beatrix, Martgrafin 58. Beggelinheim 38. Benedict IV. 4. — V. 14. — VI. 16. 17. 19. - VII. 17. — VIII. 24—26. - IX, Theophylact 30. 32. 33. 38. Benevent 26. 42. 47. 56. 58. Berhtold, Bruder Erchangers 6. Berhtolf, Herzog v. Baiern 8. 10. Beringar II, König v. Italien 10. 11. 13. - Sohn des Grafen Ato 3. Bern, Abt v. Reichenau 23. 24. 29. 30. 44. 45. Bernulf, Bifchof v. Utrecht 46. Bertha, Berhtrada, Herimanns Grofmutter 12. 24. 30. Blut bes herrn 6. 44. Boehmen (Boemia, Boemani) 7. 11. 22. 34. 36. 39. Bolizlav Chabry, König v. Bolen 22.

Bonifatius, h. 8. - VII, bes Ferrucius Sohn 17. 19. — Markgraf 52—54. 58. Braga, Brag 39. Breisach (Brisacha) 9. Brescia (Brixia) 32. Brezesburg, Pregburg 35. 52. Breziglav, Herzog v. Boehmen 34. 35. 44. 49. Brixen (Brixensis) 45. Bruno, Gregor V. 24. — Erzbischof v. Köln 15. - Bischof v. Augsburg 22. 27. 28. - Bischof v. Toul 46. 48; s. Leo IX. — Bischof v. Würzburg 31. 39. Buchau (Bouchaugia) 3. 26. 28. 30. 50. Burchard I, Herzog v. Schwaben 4. Burghard II, Herzog v. Schwaben 6. 7. — III, Herzog v. Schwaben 13. 15. 17. — Erzbischof von Lyon 30. 32. - Abt von Rempten und Rheinau 27. - Abt von St. Emmeram 29. — Abt von St. Gallen 13. - II. 21. 26. Burgund 5. 8. 20. 25. 29. 30. 33. **35. 38. 44. 50. 52.** 

Calabrien 18. 53.
Campanien 14. 18. 26. 53.
Capua 26.
Champagne (Campania Gallica)
19. 20. 33.

Chievremont (Caprimons) 9. Chilian, h. 10. Christoforus, Pabst 4. Chunihild, Beinrichs III Gemahlin 31. 33. Chutilineburg, Quedlinburg 8. Civitate 56. Clemens II, Suibeger 41. 43. Cluny (Cloniacum) 46. Cöln 15. 25. 31. 48. Constantinopel 17. 19. 28. Conftang 6. 7. 17. 18. 20. 25-27. 29. 30. 36. 41. 49. 53. Cornelius und Cyprian, bh. 3. Cremona 32. Crescentius. Sohn der Theodora 17. Cur 15.

D.

Dänen 54.

Damasus II. 45.

Deutsche (Theutonici) 54. 55.

Deutschland (Germania) 26.

Dietwin, Bischof v. Lüttich 45. 46.

Dilinga, Dillingen 16.

Donau (Danubius) 35. 49. 50.

Durand, Bischof v. Lüttich 26.

## æ

Eberhard, Patriarch v. Aquileja 36. 46.

- Erzbischof v. Trier 43.
- Bischof v. Augsburg 28. 42.
- Bischof v. Bamberg 23. 34. 40.
- Bischof v. Constanz 30. 41.
- Abt v. Ginfiedeln 13.
- R. Konrads Bruder 8. 9. Eggehard, Markgraf v. Meißen 39.

Eggehard, Abt von Reichenau 13.

16.

v. St. Gallen 19.
Einhard, Bischof v. Speier 5.
Einsiedeln 13.
Esse (Aldia) 31.
Essa (Alsatia) 6—8.
Engilbert, Abt v. St. Gallen 6.
Erchanger v. Schwaben 4—6.
Erchenbasd, Erzbischof v. Mainz 24. 25.
Erichgan 3.

Ernust I, Herzog v. Schwaben 24. 25.

— II, 25. 27—29. — Marigraf v. Oesterreich 22.

# ¥.

Etich, Bischof v. Augsburg 18.

Faillan, Schottenmönch 20. Flandern 43. Franken (Francia), Ostfranken 4. 8. 12. 44.

— Deutschland 6. Freising 45. 52. Friberich, Herzog v. Lothringen 40. 43.

— Graf v. der Mosel 23. Fridurich, Erzb. v. Mainz 11. 13. Friesland (Fresia) 33. 39. Fulba 8. 53.

Gallien (Galliae) 6. 7 — 10. 18. 29. 45. 47. 48. 58. Gamenolf, Bischof v. Constanz 17. 18. Garganus 41.

Gazmer, Rasimir von Bolen 47.

57.

Gebehard, Erzb. v. Ravenna 38.

- II, Bischof v. Constanz 18.
- I, Bischof v. Regensburg 26.
- II. 26. 31.
- III. 31. 47—49. 53. 57.

Genf (Genuensis urbs) 30.

Gerbert, Silvefter II. 21. 22.

Gerbirga, Gemahlin Herimanns II v. Schwaben 21.

Gerhard, Herzog v. Oberkothringen 45.

- Lothr. Graf 25.
- Abt von Reichenau 19.
- Sohn des Grafen Ato 3.

Gerolt, Burgunder 38.

Gifalbert, Herzog v. Lothringen 9. Gifela, Raiferin 24. 25. 27. 36.

- Mutter Heinrichs II. 20.
- Gemahlin bes R. Stephan v. Ungarn 20.
- Gobefrid, Gotefrid, Herzog v. Lothringen 25. 37. 39. 40. 43— 46. 58.

Gorze (Gorzia) 22.

Goslar 36. 38. 39. 48. 50.

Gotebald, Patriarch von Aquileja 46.

Gozzilo, Herzog v. Lothringen 33. 37.

- beffen Sohn 37. 40.

Gralo, Abt v. Sanct Gallen 9. Gran (Grana) 36.

Gratian 40 f Grana

Gratian 40, f. Gregor VI. Gregor V, Bruno 20. 21.

- VI, Gratianus 38. 40.
- Bischof v. Bercelli 48.

Griechen 18. 19. 53.

Gunthar, Eremit 34. 39.

Hadamuta, Aebtissin v. Reunburg

Hardpert, Bischof v. Cur 11. 12.

Hartmann, Abt v. Sanct Gallen 6.

Hatto I, Erzb. v. Mainz 4. 5.

Hagelin, Bischof v. Bamberg 56.

Heimenburg, Heimburg 35. 48. Seimo, Bischof v. Constanz 26. 27.

Heinrich I, König 6-8.

- II, Kaiser 20-26. 53.
- III. 28. 31-58.
- IV. 48. 56. 57.
- I, König v. Frankreich 45.
- I, Bergog v. Baiern 8-11. 13.
- H, Herzog v. Baiern 13. 17. 18. 20.
- v. Lüşelburg, Herzog v. Baiern 23. 24. 40. 43.
- Herzog v. Kärnten und Baiern 18. 25.
- v. Schweinfurt, Markgraf vont Nordgau 21. 22.
- Konrads II Bater 27.
- Erzb. v. Ravenna 51.
- Bischof v. Augsburg 17. 18.
- Bifchof v. Conftanz 42.
- erwählter Abt v. Reichenau 22.
- Mönch in Reichenau 56.
- Heribert, Erzbischof v. Köln 25.
- Erzbischof v. Mailand 32. 33. 38.
- —, Heribraht, Abt v. Reichenau 5. 6.
- Graf v. Bermandois 9.

Heriger, Erzb. v. Mainz 5. 7.

Berimann, Ergb. v. Coln 31. 48.

- I, Bergog v. Schwaben 7. 10.

Herimann II, Herzog v. Schwaben 21. 22.

- III. 22. 24. 28.

- IV. 31. 33.

— der Lahme 24. 25.

Herrand, Bischof v. Straßburg 41. Hilara, Iller 12.

Hilbigard, Aebtissin v. Buchau 28. Hilbipert, Erzb. v. Mainz 7.

Hiltine, Bischof v. Augsburg 4. Hiltind, Herimanns Mutter 24. 50. 51.

Hugo, Herzog v. Francien 9.

- Sohn Richards v. Burgund 9.

— Abt v. Reichenau 5.

Havenna 41. 48. 49.

3.

Jerusalem 3. Immo (Ymmo), Abt v. Reichenau 22. 23.

— Abt v. St. Gallen 7. 9.

Ingelenheim 10. 16. 36.

3mm (Ine) 5.

Johannes X. 5.

- XI. 7.

- XII, Octavian 12-14.

- XIII. 15.

— XIV, Petrus v. Pavia 19.

— XV. 19.

— XVI. 22.

— XVII, Fasanus 23.

- XVIII. 26. 28-30.

—, Sohn des Crescentius 15.

Iporegia, Ivrea 28. Irmendrud, Aebtissin v. Buchau 26. Irmengard, Graf Welfs Gemahlin

32.

Fanrich, Graf 3.

Iftrien (Histria) 31. 32.

Ita, Gemahlin Liutolfs 10.

Italien 8. 10-15. 18. 20-22.

24. 27. 28. 31—33. 40. 42. 46. 52. 55. 57. 58.

Julius Cafar 54.

Jupitersberg, Gr. St. Bernhard 46.

2

Kärnten (Carentanum) 3. 49. 57. Kamba 27.

Rarl (ber Einfältige), König v. Frant= reich 6.

Rempten (Campidona) 27. 47.

Reper 50.

Ribichenstein, Giebichenstein 39.

Riburg (Cuiyburg) 28.

Knut, König v. England und Dä= nemark 31.

Ronrad (Counradus) I, König 4. 6.

— II. 25—34.

-, Heinrichs III Sohn 53.

- König v. Burgund 8. 20. 21.

- Rönig Ronrads Bater 4.

— Herzog v. Baiern 45. 48. 53. 55—57.

- Herzog v. Karnten 24. 31. 32.

- ber Jüngere, Herzog v. Karn= ten 24. 25. 27. 28. 32. 34.

- Herzog v. Lothringen 12.

— Şerzog v. Schwaben 18. 21.

— Bischof v. Constanz 8. 17.

Runigunde, Raiferin 23.

Q.

Lando, Kapst 5. Lantpert, Bischof v. Constanz 20. 24. 25. Lantpert, Graf v. Löwen 49. Lech (Licus) 12. Leitha (Litaha) 36. Leo V. 4. - VI. 5. - VII. 8. - VIII. 14. 15. - IX, Brun 46-48, 53-56, 58. Leutizen 31. 32; Liutizen 39. Lindaugia) 10. 50. Lintpurg, Limburg a. d. Hardt 31.33. Liutgard, S. Ulrichs Schwester 12. 16. Liuthar, Monch in Reichenau 56. Liuthard, Brobst v. Reichenau 6. 8. Liutolf, Ottos I Sohn 10-13. - Erzbischof v. Trier 23. Liutvald, Erzbischof v. Mainz 49. - Graf (Bergog) v. Baiern 4. - Markgraf v. Desterreich 35. 37. Lothar, König v. Frankreich 18. - Rönig v. Stalien 10. Lothars Reich, Lothringen 6. 8. 9. 24. 25. Lucca 27. 28. Ludowich das Kind 3. 4. - IV, König v. Frankreich 9. 10. - Graf v. Mömpelgard 38. Quittich (Leodium) 26. 45. 46.

#### W.

Mährer (Marahonses) 3. Magdeburg 16. Mahthilbe, Mutter des jüngeren Konrad 27. 31. Mailand 32. 39. Mainz (Mogontia, Mogontiacum) 5. 7. 13. 24. 25. 29. 36. 47. 49. 58. Mandichinga, Schwabmunchen 11. Manegold, Graf v. Rellenburg 29. Mantua 42. 44. 52. 54. Marhtale, Marchthal 11. Marinus II. 9. Meginfrid, Markgraf v. Sufa 31. Megingaud, Erzbischof v. Trier 23. 25. Meginhard, Bifchof v. Burgburg 31. Meginrad, h. 13. Merfeburg 54. Met 9. 43. 45. 46. Mirmidona 10. Milico, Bergog v. Bolen 29. Mons Cenerus 15. Morits, h. 8. 20. Monmar, Herzog v. Mähren 3. Murten (Murtena) 29. 30.

ℜ.

Narni 15. 54.
Narnia, Fluß 54.
Neapel 26.
Neuenburg (Nuenburg) 29.
Niunburg, Neunburg 57.
Nizo, Bischof v. Freising 51. 52.
Nordmannen 7. 26. 41. 53.
Nordpert, Abt v. St. Gallen 31.
Norisch, Baierisch 3.
Noting, Bischof v. Constanz 6. 7.
Notter, Abt v. Sanct Gallen 16.
— (Balbulus) 5.
— (Teutonicus) 26.
Noviomagus, Nimwegen 31.

#### D.

Ocean 8; gallischer 53. Octavian, Johann XII. 12. 14.

Odilo, Abt v. Cluny 46. Odo, Graf der Champagne 29. 30. 33. 58. Detting am Inn (Otinga) 57. Otpert, Bischof v. Strafburg 5. Otto I, Raiser 1—16. — II. 13. 16—19. — III. 19—21. - Herzog v. Kärnten 20. 24. 25. — Sohn Liutolfs, Herzog v. Schwa= ben 13. 17. 18. — III, v. Schweinfurt 44. Ovo, König v. Ungarn 35—38. B. Bannonien 8; s. Ungarn. Papia, Pavia 11. 13. 14. 22. 32. 40. **46**. Parma 33. 42. Parthenopolis, Magdeburg 16. Paterna 21. Peier, Graf 12. 16. Perfenbeug 39. Betershaufen 18. 20. Petrus, König v. Ungarn 33—35. 36. 38. 40. 43. - Prafect v. Rom 15. Phladirtingen, Blaardingen 39. 43.

— Präfect v. Rom 15.
Philadirtingen, Blaardingen 39. 43.
44. 46.
Biacenza (Placentia) 32. 40.
Piligardens Berg, Mömpelgard 38.
Piligrin, Erzbifchof v. Eöln 25. 27.
28. 31.
— Herimanns Großnater 24.
Pirhtilo, Abt v. Rheinau 27.

Ríumbia, Rombia 13.
Po (Padus) 22.
Polen (Bolani, Boloni) 22. 29. 47.
50.

Pomposia 42. Poppo, Patriarch v. Aquileja 32.36. — Erzbischof v. Trier 25. 37. 43. — Bischof v. Brigen 45. Breßburg (Brezisburg) 35. 52. Prüm 22. 23.

Raab (Raha) 29. 37. Rabaniza, Repcze 50. Rachildis, Rlausnerin 6. 7. 10. Ravenna 21. 32. 38. 40-42. 48. 49. 51. 52. Regensburg (Ratispona) 4. 12. 26. 28. 31. 35. 44. 45. 58. Reginbald, Bischof v. Speier 34. Reginher, Markgraf 28. Reginold, Reginolf, Graf v. Burgund 38. Reginolf, Sohn des Grafen Ato 3. Reichenau (Augia) 5-8. 10.13. 16. 17. 19—22. 29. 44—47. 56. Reims (Romi) 21. 47. Rhein (Rhenus) 8. 9. 18. 58. Rheinau (Rhenaugia) 27. 56. Richard, Abt v. Rheinau 56. Richwin, Graf 16. Rodan, Rhone 30. Rodfred, Graf 15. Rom 4. 5. 7—10. 12. 14—24. 26 -30. 33. 38. 40-43. 45-48. 53-55. 58. Rubhard (Roudhardus), Bischof v. Conftanz 25. 26. Rudmann (Roudmannus), Abt v. Reichenau 16. 19. Rudolf (Roudolfus) I, König v.

Burgund 5.

— II. 6. 8. 10.

Rudolf III, König v. Burgund 20. 29. Rudpert (Roudpertus) Wönch in Reichenau 23.

Rumald, Bischof v. Constanz 49.

€.

Sachsen 4. 6. 8. 9. 22. 31. 35. 39. 41. 44. 46-48. 50. 54.

Salerno 26.

Salomo III, Bifchof v. Conftang 5. , Samnium 53.

Sanct Emmeram, Regensburg 29.

- Gallen 5-10. 13. 16. 17. 19

**—21.** 26. 31.

- Moriz 8. 20.

Saracenen 18. 53.

Schwaben (Suevi) 15. 25. 27. 36. 44.

Schwarzwald (silva Martiana) 29. Schweinfurt (Suinfurt) 44.

Seine (Sequana) 9.

Seliger 29. 32.

Sergius III. 4.

- IV. 24.

Sibicho, Bischof v. Speier 34. 36.52.

Silvefter II, Gerbert 21. 22.

- III. 38.

Slaven (Sclavi) 22. 31. 32. 39.

Solothurn (Solodorum) 33. 38. 44.

Soraben 7.

Speier (Nemetum, Spira) 5. 34. 36. 41. 42. 46. 48. 52.

Spoleto 14.

Stephan VII. 7.

- VIII. 9.

— König v. Ungarn 20. 29. 33.

Straßburg (Argentina) 5. 13. 21. 22. 28. 41. 45.

Suideger, Bischof v. Bamberg 35. 40; f. Clemens II. Sutria, Sutri 40. Svend Eftrithfon 54.

T.

Theoderich, Bischof v. Conftang 41. 44. 49.

- II, Bischof v. Meg 23. 43.

- Bifchof v. Berbun 41.

- Herzog v. Ober=Lothringen 24.

- Graf v. Holland 39. 43. 46.

Theodpald, Graf der Champagne 58. - Graf v. Dillingen 11. 12. 16.

Theopald, Abt v. Sanct Gallen 26. 31.

Theophanu, Raiserin 19.

Thieting, Abt v. Reichenau 5.

Thieto, Abt v. Sanct Gallen 7.

Thüringen 4.

Tiber 54.

Toul (Leucorum civitas) 46. 48.

Touta, Abtissin v. Lindau und Buchau 50.

Tribura, Trebur 31. 39. 56.

Tribent, Trient 33.

Trier 23. 25. 37. 43.

Troja in Apulien 26.

Tuscien 27.

Tuffa, Illertiffen 12.

11.

Udalrich (Oudalricus) Bischof Augsburg 7. 11. 12. 15-17.

- Abt v. Reichenau 45. 46.

— Abt v. Sanct Gallen 19.

- Seligers Sohn 31.

Ulm 25. 28. 44. 45.

Ungarn (Ungarii, das Land Pan-

noniae) 3-9. 12. 29. 34-38. 40. 43. 47-50. 52. 57. Utrecht (Trajectum) 33. 39. 46. 47. 53. Uttenbura, Ottobeuren 16.

## ĸ.

Benedig (Venetia) 33. Bercelli (Vercellae) 27. 48. Berbun (Viridunum) 41. 44. Berona 22. 32. 47. 53.

#### 23.

Balther, Bischof v. Verona 53. Warmann, Bischof v. Constanz 27. 30. Wazo, Bischof v. Lüttich 45. Belf, Herzog v. Kärnten 42. 49. - Graf 27. 28. 32. 43. Werin, Ritter 29. Werinhar, Bifchof v. Strafburg 25. 28.

- Abt v. Reichenau 21. 22.
- Bruder Herimanns 26. 56.
- Graf v. Kiburg 28. 29.

Wiborada, Klausnerin 5. 7. Wideger, Erzbischof v. Ravenna 38. 40.

Widerold, Bischof v. Straßburg 21. Wido, Erzbischof v. Mailand 39.

- Abt v. Bomposia 44.

— Berengars II Sohn 15.

Willigis, Erzbischof v. Mainz 24. Willihelm, Erzb. v. Mainz 13.

- Bijchof v. Strafburg 28. 41.

— Graf v. Poitou 36.

Wintertur 6.

Birbina, Berben 31.

Witegowo, Abt v. Reichenau 19. 21. Wolferad, Großvater und Bater Herimanns 24. 50.

Bolfgang, Bifchof v. Regensburg 17.

Wolfpoto, Bischof v. Lüttich 26.

Worms (Wormatia) 7. 8. 43. 53. Würzburg (Wirzeburg) 31. 39. 44.

3.

Reno, h. 53.

Rürich (Turegum) 44. 52. 58.

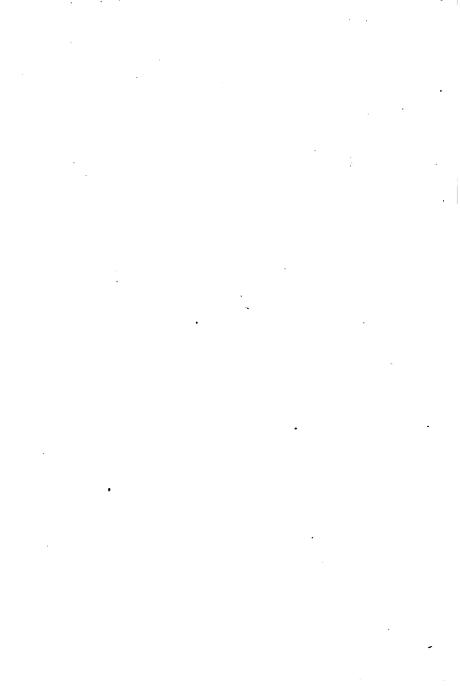

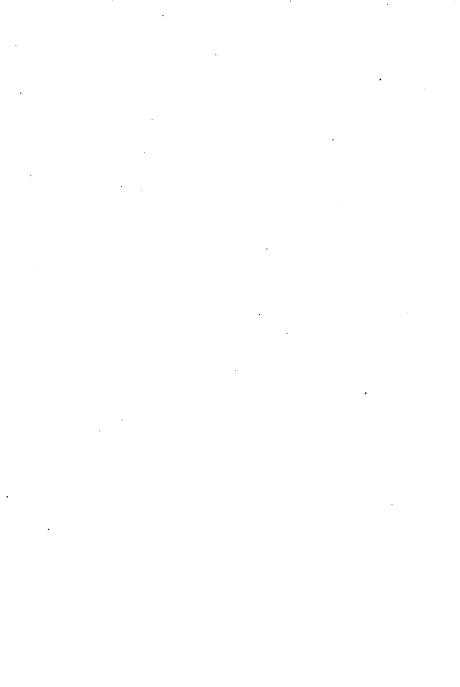





